



## VIER TAGE

IN

## TENEDIG

nebst einem Anhange für jene Reisenden, welche ihren Aufenthalt daselbst verlängern können.

VON

## ANTON QUADRI

WIRKL SEKRETÄR DES K.K. VENEDIGER GUBERNIUMS, ORD. MITGLIEDE DES ATHENEUM, UND DER KÖNIGL. TURINER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, LITERATUR UND KÜNSTE.







350 ADD

Fürstlich-Starhemberg'sche Familien Bibliothek Schless Eierding, Firstlich-Starhemberg'sche Familien Bibliothek & Schless Elending, & 1. Temple de CA





CANOVA



1. Temple de CANOVA na Maison et atelier de CANOVA 3. Église parvissiale: On l'a démolie depuis pou

Possagno





Monument érigé à Canova dans l'Église de S.M. de Frari an 1847





JUPITER EGIOCUS précieux Cammée Grec trouvé a Éphése l'un 1793 déposé à la Bibliothéque de Se Marc





Un des quatre Pheraux de bronke sur le Portail de l'Église de L'Mare





Un des 4 hivres à l'entrée de l'Arsenal: transpré d'Athénesse en 1687 par F. Morosini

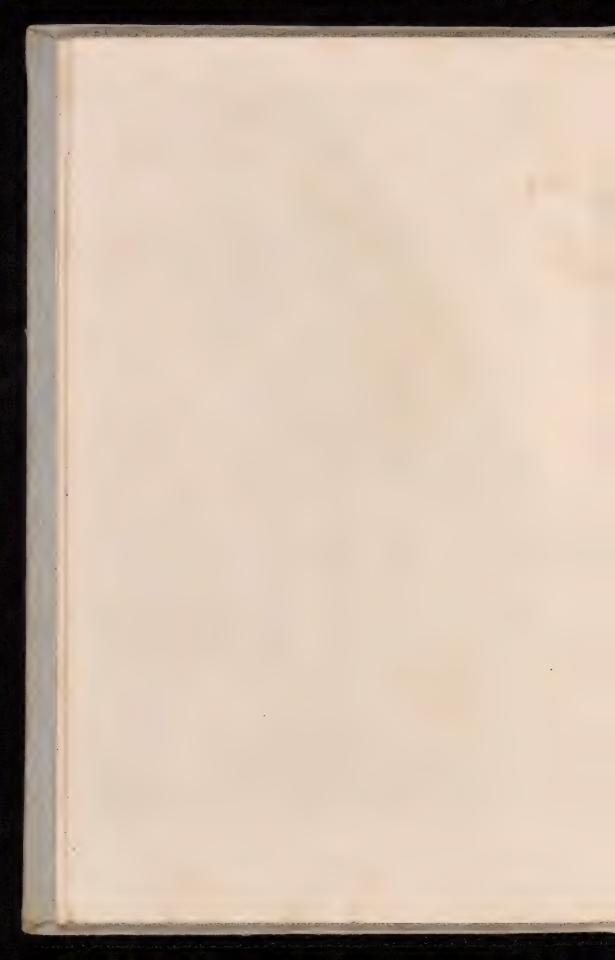



Monument Colleoni

a' S. Jean et Paul





Purza di San Marco

Place ? shaint Marc.

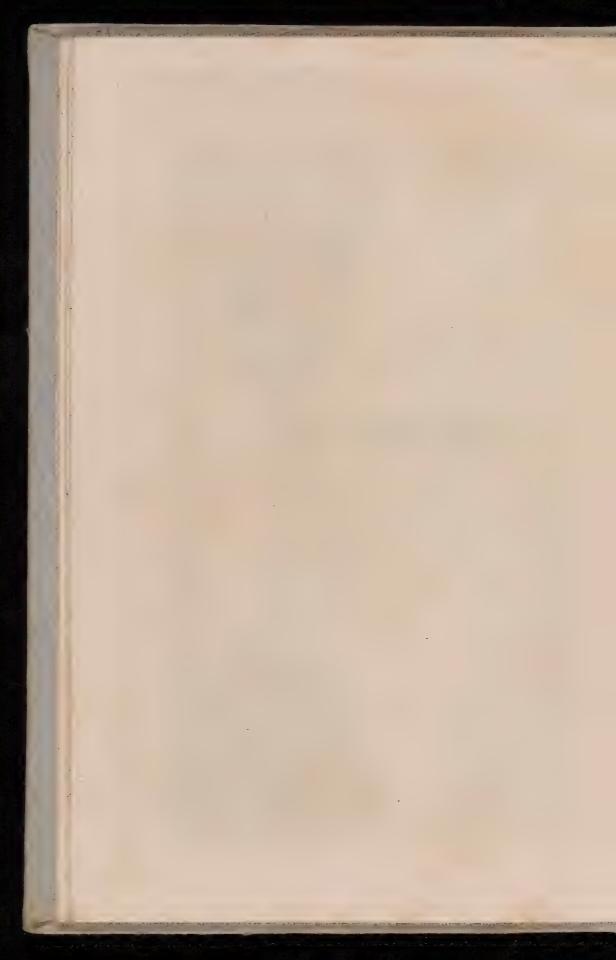



Busilique de P. Mare





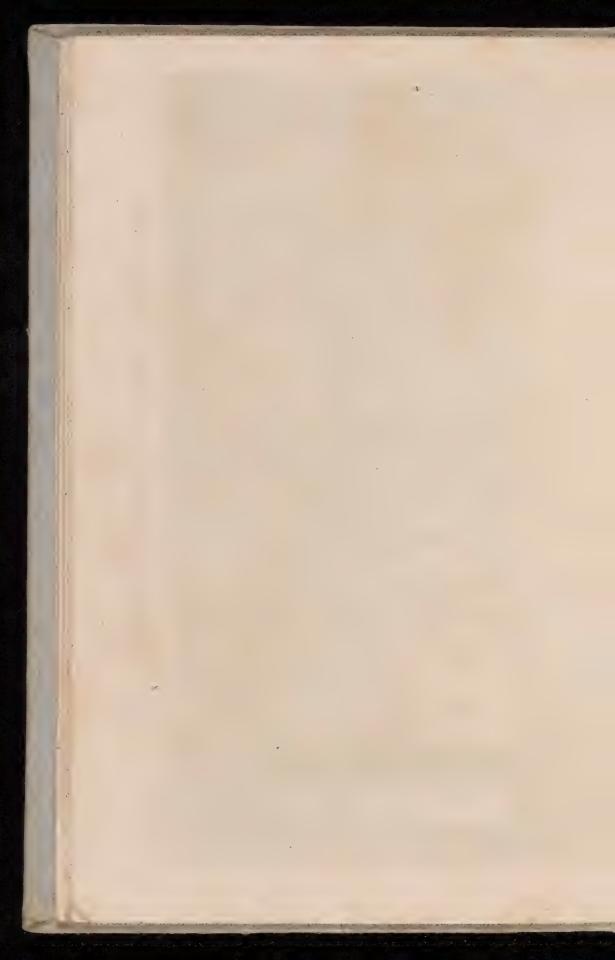



Gwared Hotel Royal Sur la Rina dogli Schiowoni.





Grand Hotel de l'Europe





et de l'Hotel Royan









6=c Mil it Lavillen pour la richter sut. Bajamonte Diepolo 2- Phatmane I English Dieponary). 1.3801. ou il y a les Médicemens solon la Phromacopèes de hondres, Chimbourg, Lublin, Ronne, Paris de de





Le Pont de Mialto

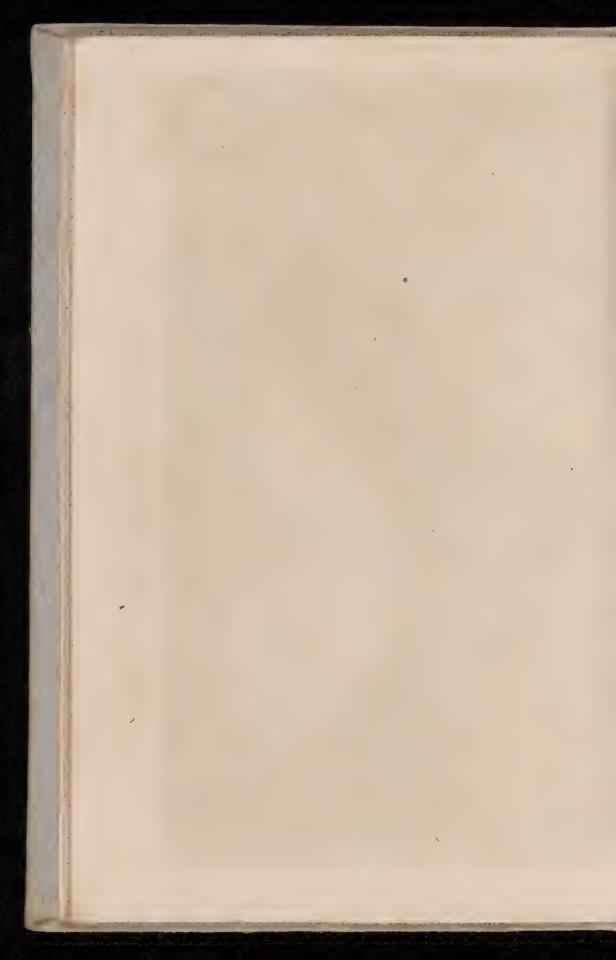

















COMMIND 20 Yeneti mittenne Gernaline Tiedi ++



# VIER TAGE

IN

# VENEDIG

VON

# ANTON QUADRI

WIRKL. SEKRETAR DES R. K. VENEDIGER GUBERNIUMS, ORD. MITGLIEDE DES ATHENEUM, UND DER KÖNIGL. TURINER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, LITERATUR UND KUNSTE.



## VENEDIG

AUS DER ARMENISCHEN BUCHDRUCKEREI.

1838



# EINLEITUNG



Sechs bis jetzt erschienene Auslagen meines Buches = Otto Giorni a Venezia (drei italienische und drei französische) gaben mir gegründete Hoffnung, dass es von Einheimischen und Ausländern mit Beifall ausgenommen worden sei. Da es aber der Wunsch mancher Reisenden war, die Merkwürdigkeiten dieser so berühmten Stadt in einem kürzeren Zeitraume zu besehen, als es nach jenem Buche erforderlich wäre; so kam ich auf den Gedanken einen Auszug desselben unter dem Titel = Quattro giorni a Venezia: herauszugeben.

Indem also dieser Auszug denjenigen, die ihren hiesigen Aufenthalt nicht verlängern können, sehr zu Statten kommt, wollte ich denselben mit

aller möglichen Genauigkeit verbessern, und ins Deutsche übersetzen lassen, damit gebildete Deutsche, die eben wegen der Entfernung der Länder, woher sie kommen, ihren Aufenthalt in Italien abkürzen müssen, davon Gebrauch machen können.

Nach einer getroffenen Auswahl unter den merkwürdigsten Gegenständen, welche Venedig den Liebhabern der schönen Künste so reichlich zur Betrachtung darbiethet, enthält also dieses Buch das Interessanteste aus den Otto Giorni, und zwar so eingerichtet, dass hierdurch die Reisenden, welche die venezianischen Monumente mit aller möglichen Zeitersparniss zu besehen wünschen, am besten befriediget werden können.

Wohl dürfte es sehr ermüdend seyn, alle in dem kurzen Zeitraume von Vier Tagen zu besehen; sollte aber Jemand eine längere Zeit hiezu widmen können, so thut er am besten, wenn er die unter Einem Tage aufgezeichneten Localitäten in zwei Tage abtheilet.

Demjenigen aber, der seine Kenntnisse über diese herrliche und besondere Stadt erweitern, und auch die Gegenstände sehen möchte, die, obwohl interessant, doch nicht so wichtig sind, als die in diesem Buche angeführten, kann mein erstes oben erwähntes Werk, Otto Giorni, am besten nützen, weil es eine weit ausführlichere Beschreibung in acht Tagen, und noch dazu in

der letzten französischen Auflage mehrere Notizen über den Zustand der Meeresfläche = die Erbauung und Ausdehnung der bekannten Murazzi (Meerdämme), welche das Meer von der Lagune trennen = den Hafen von Malamocco, nebst einigen Winken über den zu dessen Verbesserung gemachten Entwurf, enthält.

Als Fortsetzung der Otto Giorni gab ich einen zweiten Bandebenfalls italienisch und französisch heraus, worin ich einen Auszug der venezianischen Geschichte seit der Gründung der Stadt im J. 421, bis zum 12. Mai 1797, wo die alte Republik der Regierung entsagte, und ihre politische Existenz aufhörte, bearbeitet habe.

Eine genauere Kenntniss der venezianischen Monumente gewährt aber ein anderes meiner Werke = 11 Canal Grande di Venezia = worin auf 48 Tafeln die herrlichen auf beiden Ufern dieses Canals sich erhebenden Gebäude abgebildet sind. Diese Ufer erstrecken sich wohl fünf Miglien in die Länge, und sind überall mit marmornen Palästen, prächtigen Tempeln, und anderen öffentlichen und Privat-Gebäuden geziert.

Eine gleiche Einrichtung hat das als Fortsetzung des eben erwähnten zubetrachtende Werk = La Piazza S. Marco = worin dieser Platz auf 16 Tafeln abgebildet, und mit Beschreibungen erläutert wird, wodurch der Beobachter im Umfange desselben die lebende Geschichte der Künste

vom X. bis zum XIX. Jahrhunderte erkennen, und an seinen marmornen und bronzenen Verzierungen so viele Rückerinnerungen an die interessantesten politischen Ereignisse der nun nicht mehr bestehenden venezianischen Republik finden kann.

Die Kunstwerke sind in dieser Stadt so häufig, dass ich der vollständigen Beschreibung eines einzigen ihrer vielen Tempel ein besonderes Buch = 11 Tempio de' Ss. Giovanni e Paolo = widmen konnte. Die 20 Tafeln, worauf dieser Tempel abgebildet ist, geben auch die Zeichnung der in demselben enthaltenen Meisterwerke der Bildhauerkunst nebst den sich darauf beziehenden Inschriften und Erläuterungen so dass diejenigen, die mit den kurzen hier gelieferten Notizen über diesen Tempel nicht zufrieden seyn sollten, im eben erwähnten Buche völlige Befriedigung finden werden.

Wer sich endlich eine genauere und gründlichere Kenntniss über die venezianischen Provinzen verschaffen wollte, dürfte wohl meine Statistica Veneta benützen, die in 3 Bänden den jetzigen Zustand der acht Provinzen behandelt, welche das Gebieth zwischen den Alpen und dem Meere umfassen, und auf der einen Seite vom Königreiche Illirien, auf der anderen aber vom Po-Flusse begränzt werden.

# **ANMERKUNGEN**

@<del>\$</del>@\$@

Das Sternehen\* bezeichnet die interessantesten Gegenstände.

Das i. V. hingegen die Gebäude, die man bloss im Vorbeigehen zu sehen braucht.

Um sich beim Besuche einer Kirche nach dem Buche gehörig auszukennen, trete man durch die dem Hochaltare gegenüber stehende Thür ein, oder stelle man sich darin so, als wenn man durch dieselbe eingetreten wäre.

Die Entfernungen sind in diesem Werke nach italienischen Meilen, wovon 60 auf einen Grad gehen, abgemessen.

Eine italienische Meile ist gleich 1851.852/1000 Mètres.

Eine österreichische Meile von 4000 Klafter beträgt 7585. 457100 Mètres.

Ein Mètre entspricht 3 Pariser Fuss 0 = 11 oder 2 Fuss = 10 = 6 Venediger Masses.

Der venezianische Fuss gleicht i Pariser Fuss o=10.

Ein Pariser Fuss beträgt 0=11=2 Venedidiger Längenmasses.

Ein Fuss theilt sich in 12 Zoll, ein Zoll in 12 Linien.

Eine venez. Klafter (Passo veneziano) entspricht 5 Fuss venediger Masses, oder 1. 1/2 = 238/1000 Mètres.

- I. Tag. An diesem Tage ist die Gondel überflüssig.
- II. Tag. Der Gebrauch der Gondel ist an diesem Tage bis zu dem Besuche der Kirche des h. Martin, (wovon unter N. 22 gesprochen wird) beliebig; dann aber zur Vollendung des Tages nöthig.
- III. TAG. Die Gondel ist den ganzen Tag nöthig.
- IV. Tag. Der Gebrauch der Gondel wird erst nach dem Besuche der Kirche Ss. Giovannie Paolo, wovon unter N. 48 die Rede seyn wird, nothwendig.

Anm. Wer die Murazzi (Meerdämme) sehen will, muss einen Tag eigens dazu bestimmen, weil sie gegen 18 italienische Meilen von Venedig entfernt sind.



# ERSTER TAG

-----

#### ANM.

Die Gondel ist an diesem Tage überflüssig.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

1 \*

## MARKUS-PLATZ

DESSEN LÄNGB

505. 1712 yenez. Fuss.

N

H

€

1

S-ID

M

H

oder 175. 707100 Mètres

Dessen grösste Breite

vom Winkel der neuen Galerien (Procuratie nuove) hinter dem Markusthurme, bis an die alten
Galerien (Procuratie vecchie) auf der
entgegengesetzten
'Seite.

235. 9712 v. F. oder 82 M. Der Platz erstreckte sich ehemahls bloss bis zu dem Zeichen aus rothem Marmor, das man auf dem Pflaster unweit der XVI. Arcade der Procuratie nuove sieht, wenn man von deren Winkel hinter dem Thurme zählet.

Dieses Merkmahl bezeichnet die Lage eines Canals, an dessen Ufer die alte Kirche, jene nähmlich des h. Geminian sich erhob, welche auf Befehl des Narses gegen die Mitte des VI. Jahrhundertes soll aufgebaut worden seyn.

Im XII. Jahrhunderte wurde zur Erweiterung des Platzes der Canal ausgefüllt, und die Kirche niedergerissen.

Diese baute man aber in der Folge wieder auf, und mit der Zeit vollendet, prangte sie mit einer marmornen Façade = von Jacopo Sansovino im XVI. Jahrh. aufgeführt.

Die neuerbaute Kirche stand, wo jetzt

Localitat

N

4

-

×

Z

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### Dessen kleinste Breite

in der Linie des neuen Gebäudes, welches den Eingang zum k. Palaste bildet, gemessen

> 162. 5712. 172 v. F. oder 56. 507100 M.

die Halle zur Hauptstiege des k. Palastes zu sehen ist.

Zur Erbauung dieser Halle wurde im J. 1809 die Kirche nebst der daran stossenden Kapelle, worin die Asche Sansovins ruhete, niedergerissen; die Asche aber zuerst in die Kirche St. Maurizio, dann in das Patriarchal-Seminarium gebracht.

Dieser Platz ist mit den herrlichsten Gebäuden ganz umgeben, deren Beschreibung unter N. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,(IIAbtheil.) vorkommt; sie sind historische Denkmähler der Wiedergeburt, der Fortschritte, der Vervollkommnung und des Verfalles der schönen Künste vom X. Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten.

-----

Eine Seitenverlängerung des grossen Platzes gegen Süden wird der *kleine Platz* (Piazzetta) genannt.

#### Anm.

Die umständliche Beschreibung dieses Platzes, und der Plazzetta habe ich nebst XVI Abbildungen in meinem Werke = Plazza di S. Marco = gegeben. 4

H

H

M

83

N

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGB GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

2

## DIE PIAZZETTA

vom mittlern Winkel der neuen Procuratien zwischen den beiden Plätzen ausgemessen, hat eine

#### LÄNGE

von

278. 10712. 172 v. F.

oder 97 M.

#### Die geösste BREITE

von dem nähmlichen Winkel, bis zu dem gegenüber stehenden Dogen-Palaste

140. 1112 v. F. oder 48. 707100 M.

#### DIE KLEINSTE BREITE

von dem äussersten Ende der neuen Procuratien gegen die Riva, bis zum entgegengesetzten Winkel des Dogen-Palastes

117. 10712. 172 v. F. oder

41 M.

Die die Piazzetta zierenden Gebäude werden unter N. 4, 12 (I. Abth.) und N. 13 angeführt.

ANM.

Eine gewölbte Galerie mit 128 herrlichen Arcaden zieht sich auf einer Linie von 1280 v. Fuss, oder 445: 607100 M. nach drei Seiten des grossen, und auf einer Seite des kleinen Platzes hin, von dem Uhrthurme angefangen, bis zum Gestade (la Riva).

N <u>[-</u> ∢ 1 PH 100 M ~

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

3 \*

PATRIAR-CHALund METROPO-LITAN-HAUPT-KIRCHE

DES H. MARKUS.

\*\*\*

GRIBCHISCH-ARABISCHE ARCHITECTUR

ein Werk
verschieden er
Baumeister.
Angefangen
im J. 976 unter
dem Dogen
S. Pietro Orseolo I.
vollendet
um das J. 1071 unter dem Dogen Domenico Selvo.

DIE Länge Beträgt

oder
76. 507100 M.
mit Einschluss
der Halle,
des Chors,
und der
Mauerndicke.

Ein Ehrfurcht gebiethender, herrlicher Tempel in griechischer Form. Die schönsten orientalischen Marmorgatungen = Basreliefs = und andere Sculpturen = Bronz - Arbeiten = Vergoldungen = und Mosaiken, vom X. bis zum XVIII. Jahrhunderte, sind darin zu sehen.

Man zählt darin 500 Säulen von Antiken - Grün (Verde antico), Porphyr, Serpentin, geaderten und kostbaren Marmorgattungen.

Das Aeussere die Facaden die inwändigen Mauern die Gewölbe die Plafonds und der ganze Fussboden sind mit den eben erwähnten reichen Materialien belegt.

Kurz, alles, was darin nicht Gold, Bronze oder Mosaik ist, ist mit orientalischem Marmor überzogen.

Die äussern und innern Verzierungen verschiedenen Styles: als griechischen, bizantinischen und nationalen, in verschiedenen Zeiten gearbeitet, bezeichnen den mannigfaltigen Gang der Künste.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 A G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | an der Façade  148. 11712 v. F. oder  51: 807100 M.  DIE GRÖSSTE BREITE  an dem Krenzwege  180 v. F. oder  62. 607100 M.  DER UMFANG  950 v. F. oder  330: 507100 M. ****  FAÇADE  DIE HÖHE  73 v. F. oder 25: 407100 M. mit Ausschluss der Statuen und Verzierungen.  DIE HÖCHSTE KUPPEL  110 v. F. oder 38: 307100 M. hoch, vom Fussboden der Kirche bis zum Gi- | DIE FAÇADE  Eine bizarre, jedoch erhabene Mischung mehrerer Architectur-Gattungen, hauptsächlich der griechischen und arabischen. Sie besteht aus zwei über einander gebauten fünfbogigen Reihen, die ein herumlaufender Gang mit Balustraden trennt.  BEMERKENSWERTH SIND  I.*= Eine Menge, sowohl der Gattung und Mannigfaltigkeit des Marmors, als der griechischen Arbeit wegen, sehr kostbarer Säulen. |

pfel der Kuppel, die Laternen und äusseren Verzierungen nicht eingerechnet.

ANM.

Narses liess an dieser Stelle um das J. 552 die Kapelle des h. Theodor erbauen, die im J. 828 der alten Markus-Kirche, worin man den eben aus Alexandrien gebrachten heil. Leib niederlegte, einverleibt wurde.

Diese Kirche brannte im J. 976 ab; die Wiedererbauung derselben aber wurd e auf des Dogen S. Pietro Orseolo Veranstaltungunternommen.

Der Doge Domenico Contarini lies s
sie im J. 1043 fortsetzen. Unter ihm
stand der jetzige
herrliche Tempel da,
welcher aber erst unter dem Dogen Domenico Selvo im J.
1071 vollendet, und
dann durch mehrere Jahrhunderte verziert und bereichert
wurde.

II. \*= Fünf grosse Mosaikgemählde in den Bogen der untern Reihe.

Die zwei erstern (zur Rechten des Beobachters) stellen: Die Aushebung des Leibes des h. Markus aus den Gräbern zu Alexandrien vor, nach den Cartons des Pietro Vecchia, um das J. 1650. bearbeitet.

Das mittlere stellt das jüngste Gericht vor, eine Arbeit des Pietro Spagna, nach den Cartons des Antonio Zanchi gegen das J. 1680.

Die Mosaik des folgenden Gewölbes stellt vor: die venezianischen Stadtobrigkeiten den Leib des h. Markus verehrend, nach der Zeichnung des Sebastiano Rizzi, von Leopoldo del Pozzo, einem Deutschen, der zu Rom studiert hatte, im J. 1728 mit grossem Fleisse gearbeitet. Die Cartons davon sieht man im Dogen-Palaste.

Im letzten Gewölbe sieht man eine alte Mosaik, die Markus-Kirche vorstellend = eine Arbeit aus dem XVI. Jahrhunderte von einem unbekannten Meister.

III.\* = Vier grosse Mosaiken in den Bogen der obern Reihe. Wenn man bei dem Stücke anfängt, welches oberhalb

K U S-P L A T Z

Z

| TAG 7        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MARKUS-PLATZ | MARKUS-<br>KIRCHE                      | der in der untern Reihe zuletzt gesehenen Mosaik steht, so sieht man:  1°. Die Kreuzabnehmung.  2°. Die Erscheinung Christi im Limbus.  3°. Die Auferstehung.  4°. Die Himmelfahrt.  Diese vier Mosaikgemählde verfertigte Luigi Gaetano nach den Cartons des Maffeo Verona um das J. 1617.  Sie wurden übrigens nach den alten, die man zu jener Zeit wiederherstellte gearbeitet.  IV. *Fünf bronzene Thore: über den zur Linken des durch das Haupttho Eintretenden, liest man folgende Zeit und Meister bezeichnende Ueberschriff = MCCC. Bertucius Aurifex Venetume fecit.  V. *= Drei marmorne Hauptbogen (Archivolti) von geschätzter Bildhauerkunst über dem Hauptthore, und ein ähnlicher, welcher das grosse Fenster umfasst. |
|              |                                        | VI. * Viele heilige und profane Bas<br>reliefs verschiedener Arbeit und ver-<br>schiedener Epochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            | ·             |
|------------|---------------|
| Localitat  | GE<br>I<br>un |
|            | M<br>F        |
|            |               |
| 7 .        |               |
| T          |               |
| E          |               |
| S-P        |               |
| Þ          |               |
| <b>#</b> . |               |
| H          |               |
| ~          |               |
| 2          |               |
|            |               |
|            |               |
|            | 1             |

# GENSTÄNDE SBHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und Anmerkungen.

# MARKUS-KIRCHE

BRONZENE PFERDE VII. \* Vier bronzene Pferde, die noch Spuren ihrer alten Vergoldung zeigen. Das Gewicht eines jeden beträgt 1750 venez. Pfund schweren Gewichtes = die Höhe vom Fusse bis zur Schulter ist 4 v. F. 7 Zoll.

#### ANM.

Diese Pferde wurden im J. 1205 von Marino Zeno, venez. Podestà zu Constantinopel, wo sie das Hyppodrom zierten, nach Venedig geschickt.

Die Franzosen brachten sie bei ihrem Einbruche in Italien im J. 1797 nach Paris.

Dass sie Venedig wieder geschenkt wurden, verdanken wir der Grossmuth unseres seligen Kaisers Franz I. glorreichen Andenkens = J. 1815.

#### ANM.

Verschieden sind die Meinungen über den Ursprung dieser Pferde. Der Cav. Cicognara, und Graf Dandolo zeigen sich aus ziemlich guten Gründen geneigt, dieselben für eine römische Arbeit aus den Zeiten Nero's zu halten, und im IV. Jahrh. nach der neuen Hauptstadt Constantins gebracht.

Der Cav. Mustoxidi will hingegen sehr sinnreich behanpten, sie seien eine griechische Arbeit der Insel Chio, und im V. Jahrh. auf Theodosiens Befehl nach Constantinopel gebracht.

Der schwere Streit ware nur durch eine sehr genaue Untersuchung und Zusammenhaltung der Modelle aller Monumente zu entscheiden, die sich im Saale der Akademie der schönen Künste zu Venedig vereiniget befinden, wo nicht nur die Modelle der venezianischen, sondern auch anderer Pferde and Fragmente aus den

| 1 A G 9   |                                        |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | se henswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                   |
|           | MARKUS-<br>KIRCHE                      | Cabineten und Musäen zu Neapel, Florenz, und London zu sehen sind.  Umständlicheres hierüber findet man in meinem Werke = Piazza di S. Marco.  ÄUSSERE SEITE DER KIRCHE ZUR LINKEN, |
|           |                                        | nähmlich gegen das Plätzchen<br>mit den beiden Löwen.                                                                                                                               |
|           |                                        | Viele Basreliefs verschiedener Zeiten'<br>Nationen und Style, darunter einige<br>egyptische.                                                                                        |
| PLATZ     | Façade<br>zur<br>Linken                | * Eine Gruppe = Ceres auf einem mit<br>Drachen bespannten Wagen, vermuth-<br>lich persischen Styles, verdient be-<br>sondere Aufmerksamkeit.                                        |
| KUS       |                                        | Die Evangelisten = Diese werden der venezianischen Schule zugeschrieben.                                                                                                            |
| MAR       |                                        | Die rechte Seite gegen die<br>Piazzetta                                                                                                                                             |
|           | FAÇADE<br>ZUR<br>RECHTEN               | An dem Winkel neben dem Thore des Dogen-Palastes bemerkt man die porphyrne Gruppe, die imXIII. Jahrhunderte aus Ptolemais gebracht worden seyn soll.                                |
|           |                                        | Einige Antiquare meinten, sie stelle Aristogiton und Harmodius, die Mör-                                                                                                            |

then, vor.

der Hypparchs, des Tyrannen zu A-

Allein der Cav. Mustoxidi hat mit

|              | 10                                     | D 10 2 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                           |
| MANKUS-PLATZ | MARKUS-<br>KIRCHE                      | mehr Grund darin die Brüder Anemuria, dem Alexius Comnenus Fallstricke legend sehen wollen.  Vor dem Thore der Kirche auf der nähmlichen Seite:  Zwei Pfeiler mit coptischer Schrift. Sie gehörten zum Tempel von St. Saba zu Ptolemais.                                   |
|              | DIE HALLE                              | Sieh hierüber mein Werk = LA PIAZ-<br>ZA S. MARGO.  Zur Façade vviederkommend  * DIB HALLE                                                                                                                                                                                 |
|              | DIE HALLE                              | Wenn man durch das Hauptthor eintritt, bemerkt man auf dem Fussboden einige Quadersteine aus rothem Marmor, welche die Stelle bezeichnen, wo sich Papst Alexander III. mit Kaiser Friedrich, dem Rothbart, durch die Vermittelung der Republik am 23. Juli 1177 versöhnte. |
|              | Mosaiken                               | Unter den zahlreichen Mosaiken, welche diese Halle zieren, sind die bemerkenswürdigsten:  I.*=Oberhalb des Hauptthores  * Der h. Markus in Priesterkleidern = eine Arbeit der Francesco und Valerio Zuccato = Zeichnung des Tizian 1545.                                   |

GEGENSTÄNDB Epochen und Meister.

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

## MARKUS-KIRCHE

#### Unterhalb:

Sieben kleine Mosaiken aus dem XI. Jahrh.

II.\* = Der Halbmond dem erwähnten Stücke gegenüber, stellt die Kreuzigung und das Grab J. C. vor, eine Arbeit der nähmlichen Meister 1549.

III. \* = Noch zwei Halbmonde am obern Theile rechts und links des Hauptthores enthalten:

Auf einer Seite = Lazarus Aufer-

weckung.

Auf der andern = Maria Beiset-

zung.

Beide sind Arbeiten der erwähnten Zuccato. Die Zeichnung dieser drei Halbmonde aber wird dem Pordenone, oder dem Salviati zugeschrieben.

IV.\* = An den untern Seitenecken = Die vier Evangelisten = anden obern = acht Propheten: und auf dem Friese: Engel und Schriftgelehrten = Von den nähmlichen Meistern.

Rechts in der nähmlichen Halle

\* ZENO 'S KAPELLE

\* Der Altar, welcher als ein Meisterwerk betrachtet wird, ist mit Bronze-Arbeiten und Marmor reichlich geziert.

Zeno's Kapelle

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

GEGENSTÄNDE

| Locali       | Epochen<br>und Meister. | und Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKUS-PLATZ | Das Grabmahl            | Bemerkenswürdig sind: die vier grossen bronzenen Säulen der feinsten Arbeit.  Eine Menge Arabesken, Meander, und vortrefflich bearbeiteter Friese verschönern diesen Altar.  In der Mitte = drei ebenfalls bronzene Statuen vorstellend: die h. Mutter Gottes mit dem Jesuskinde, den h. Johannes den Täufer, und den h. Peter.  Anm.  Diese Statue der h. Mutter Gottes wird della Scarpa genannt, weil sie einen goldenen Schuh trägt.  In der Mitte der Kapelle  * Das Grabmahl zu Ehren des Cardinals Giovanni Battista Zeno errichtet, nebst seiner auf der Bahre liegenden Statue. Alles aus Bronze.  Die Arbeit ist von den vortrefflichen Bildhauern Pietro und Antonio Lombardo, und Alessandro Leopardo; der Guss aber von Zuanne Alberghetti und Pier-Zuanne dalle Campane. = vom J. 1505, bis 1515.  Die Wände und die Kuppel dieser Kapelle sind mit alten Mosaiken, Sculpturen und Inschriften geziert.  Aus der Halle tritt man in die Kir- |
|              | l                       | Aus der Halle tritt man in die Kir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Localität **GEGENSTÄNDE** SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. Anmerkungen. MARKUSche durch drei Eingänge mit silberbe-KIRCHE legten Pforten. Ueber der mittlern liest man folgende Inschrift: = Leo de Molino hoc opus fieri jussit. Man hält sie für eine venezianische Arbeit nach griechischem Modell aus dem XI. Jahrh. Die Pforte zur Rechten soll aber von griechischer Arbeit seyn, und der Kirche der h. Sophie in Constantinopel an-N gehört haben. 4 IN DER KIRCHE IN DER KIRCHE 9 S Oberhalb der Mittelpforte D \* Eine der ältesten Mosaiken dieses Tempels, vorstellend = J. C. zwischen der h. Jungfrau und dem h. Markus in sitzender Stellung = Man schreibt  $\geq$ sie dem XI. Jahrh. zu. DER GROSSE DER GROSSE BOGEN DES SCHIFFES BOGEN Um den grossen Bogen des Schiffes DES SCHIFFES oberhalb der Pforte gut zu betrachten, muss man sich fast in die Mitte der Kirche stellen, den Rücken dem Haupt-

altare zugekehrt.

Dieser Bogen ist mit Mosaiken in fünf Abtheilungen überzogen, welche

| 17        |                                     |  |
|-----------|-------------------------------------|--|
| Localitat | GEGENSTÄNE<br>Epochen<br>und Meiste |  |
|           | MARKUS-<br>KIRCHE                   |  |
|           | Das                                 |  |
| N         | HALLENGE-                           |  |
| H         | WÖLBE                               |  |
| ₹         |                                     |  |
| p.        |                                     |  |
| S-T       |                                     |  |
|           |                                     |  |
| Þ         |                                     |  |
| #         |                                     |  |
| R         |                                     |  |
| *         |                                     |  |
| 2         |                                     |  |
|           |                                     |  |

EGENSTÄNDE Epochen nd Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

MARKUS-KIRCHE

einige Geschichten aus der Apocalipse vorstellen. = In der Mitte: J. C. zwischen den sieben Leuchtern etc. eine Arbeit des Francesco Zuccato im J. 1570.

Das Hallengewölbe

Das Hallengewölbe, welches diesem Bogen unmittelbar folgt, und sich bis an das grosse Fenster der äussern Facade ausdehnt, ist ebenfalls mit Mosaikenin fünf länglichen Abtheilungen überzogen.

Die mittlere stellt vor =  $J \cdot C$ . in den Wolken von der h.Jungfrau, dem h.Johann, den Engeln und den Cherubinen in Anbethung unter dem Kreuze, umgeben.

Diese Arbeit, nach der Zeichnung des J. Tintoretto, wird dem Bozza zugeschrieben.

Die beiden andern rechts und links, wo man die Apostel und einige Engel mit Lilien in der Hand sieht, sind auch von Bozza, nach der Zeichnung des Aliense und des J. Tintoretto.

Die zwei letzten, von Marini verfertiget, stellen vor = zur Rechten des Kreuzes = die Verherrlichung der Auserwählten, nach der Zeichnung des D. Localität SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE GEGENSTÄNDE Epochen und Anmerkungen. und Meister. MARKUS-Tintoretto = zur Linken = Die Verdam-KIRCHE mung der Gottlosen, nach der Zeichnung des Maffeo Verona. Dieses Gewölbe könnte auch von der Halle aus betrachtet werden, wenn es nur das gegenwärtige Gerüst nicht hinderte. -03060 Nachdem man von der Mitte der Kir-IN DER KIRCHE N che die eben erwähnten Mosaiken be-trachtet hat, findet man beim weiteren 1 Beschauen der Gegenstände zur Rech-7 ten des durch das Hauptthor Eintre-A tenden:  $\triangleright$ \* Einen porphyrnen Weihkessel, des-DER × sen Basis ein alter Altar von griechi-WEIHKESSEL 2 scher Sculptur ist, mit Delphinen und Dreizacken = Oberhalb der Basis ein an-Z deres Basrelief, kleine Kinder vorstellend, aus dem XV. Jahrh. Zur Rechten des Weihkessels. \* DIE KAPELLE DES TAUFSTEINES DIE KAPELLE DES Geziert mit Marmor, Bas-reliefs und TAUFSTEINES andern Bildhauerarbeiten, wie auch mit mehreren, grössten Theiles um das Jahr 1350 verfertigten Mosaikgemähl-

den.

| <b>MARKET</b> | Section 1997          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität     | Epochen und Meister.  | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MARKUS-PLATZ  | MARKUS-<br>KIRCHE     | Die Mosaik-Arbeit, welche die Taufe J. C. vorstellt, und die Wand bedeckt, der Ausgangspforte auf die Piazzetta gegenüber, zeichnet sich durch ihr Alterthum, und durch das Feuer ihrer Composition aus. Sie soll dem XI. oder XII. Jahrh. angehören.  Hinter dem Altare  J. C. von dem h. Johannes getauft = ein Bas-relief aus dem Mittelalter.  Zwei Seiten-Basreliefs = der h. Theodor = und der h. Georg.                                                                                            |
|               | DAS MARMOR- NE BECKEN | In der Mitte der Kapelle  * Ein grosses marmornes Becken mit einem bronzenen, mit Basreliefs verzier- ten Deckel = von Tizian Minio da Pa- dova, und Desiderio da Firenze, zwei Schülern des Sansovino, im J. 1545 verfertiget.  Auf dem Deckel  * Die bronzene Statue des h. Johan- nes des Täufers, von Francesco Segal- la aus Padua, J. 1565.  Zur Seite dieses Beckens lehnt sich an die Mauer das Grabmahl des berühm- ten Dogen, Andrea Dandolo, gest. im J. 1354.  Ganz dicht daran ein marmorner |

| -            |                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat    | Epochen und Meister. | skhenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | MARKUS-<br>KIRCHE    | Katheder, welcher wie man glaubt, in Alexandrien ausgehauen wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MARKUS-PLATZ | IN DER KIRCHE        | Wenn man wieder in die Kirche eintritt  Neben einem Pfeiler gegen den linken Arm des Kirchen-Kreuzweges.  * Die Kreuzkafelle, welche aus einer kleinen, von sechs reichen Säulen unterstützten Emporkirche besteht. Die Säule, welche der Epistelseite am nächsten ist, hält man für die schönste unter allen im Tempel. Sie ist aus schwarzem und weissem Porphyr (ein sehr seltenes Stück).  Die grosse Mauer, zur Linken des |
|              |                      | Betrachtenden, ist mit sehr feinem Marmor überzogen; oberhalb desselben sieht man folgende Mosaikgemählde:  Das Paradies = nach der Zeichnung des Pillotti, dem Luigi Gaetano zugeschrieben.  Oberhalb  Peters Kreuzigung = Paul's Enthauptung = Simon des Magiers Fall = alle von Gaetano nach der Zeich-                                                                                                                      |
|              |                      | nung des Palma = Doch ist die Zeichnung des Magiers von Padovanino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| -            |                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sbhenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                              |
| MARKUS-PLATZ | MARKUS-<br>KIRCHE                      | Am Gewölbebogen  Zur Rechten des Betrachtenden.  Das Märtyrerthum des h. Andreas = nach der Zeichnung des Aliense.  Unterhalb                                                                                                 |
|              |                                        | Der h. Thomas vor einem Könige = nach der Zeichnung des Tizianello.  Zur Linken                                                                                                                                               |
|              |                                        | Das Märtyrerthum des h. Johannes, = nach der Zeichnung des Padovanino.  Unterhalb  Das Märthyrerthum des h. Jacob = nach der Zeichnung des Tizianello.  Alle vier Stücke wurden von Luigi Gaetano um das J. 1602 verfertiget. |
|              | DER LINKE<br>KREUZARM                  | DER LINKE KREUZARM  (wenn man durch die  Hauptpforte eintritt)                                                                                                                                                                |
|              |                                        | * Kapelle unserer lieben Frau de' Mascoli  * Ein marmorner Altar von sehr schöner Sculptur, wovon aber Zeit und Meister unbekannt sind = doch wird er der Pisanischen Schule, (vom XIII. bis zum XIV. Jahrh.) zugeschrieben.  |

| M A R R U S-R L A T Z  R GEG  R H.  R H. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKUS-FLATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MARKUS-ELAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MARKUS-K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ж н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### enstände sehenswürdige gegenstände pochen und Meister. Anmerkungen.

# MARKUS- \* KIRCHE Min

- \* Die Statue der h. Jungfrau in der Mitte ist nach der Manier des Nicola Pisano.
- \* Die Bildhauerarbeiten an der Vorderseite des Altars gehören einer späteren Zeit an, da die Kunst schon grössere Fortschritte gemacht hatte.
- \* Die sehr schönen Mosaiken dieser Kapelle stellen vor = die Geschichte der h. Jungfrau = eine sehr geschätzte Arbeit des Michele Giambono im J. 1430. = Dieser Künstler verliess der erste die steife und trockene Manier der Alten, um dem Style der Vivarini zu folgen.

Durch die Thür neben dem Eingange zu dieser Kapelle, kommt man in die

#### MAPELLE DES H. ISIDOR

### KAPELLE DES H. ISIDOR

Sie ist mit Mosaiken aus dem XIV. Jahrh., welche das Leben dieses Heiligen vorstellen, überzogen.

Auch der mit vielen Sculpturen gezierte Altar gehört der nähmlichen Epoche an.

### ANM.

Beim Ausgehen aus der Kapelle, gegen den Chor schreitend, halte man sich neben den Stufen desselben auf, um die Wände und die Gewolbe zu betrachten, die eine grosse Menge recht schöner Mosaiken enthalten.

Diese sind jedoch aus verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Meistern und ungleichen Werthes.

| Localität    | Epochen und Meister.                             | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKUS-PEATZ | DIE BALUSTRADE ZWISCHEN DER KIRCHE UND DEM CHORE | * Die Mauer oberhalb der Thür zur Kapelle des h. Isidor verdient eine besondere Aufmerksamkeit = Vorzüglich aber Mariä Stammbaum = von Vicenzo Bianchini, nach den Cartons Salviati's = J. 1542.  Auf der marmornen Balustrade, welche die Kirche vom Chore trennt, sieht man:  Vierzehn marmorne Statuen, vorstellend = die h. Jungfrau = den h. Markus = und die XII Apostel = von den Brüdern Jacobello und Pietro Paolo dalle Massegne aus Venedig, zwei Zöglingen der pisanischen Schule, im J. 1394 ausgehauen.  Auf beiden Seiten des Choreinganges  * Zwei Kanzeln von kostbarem Marmor, auf sehr reiche Säulen gestützt.  Zur Seite dieser Kanzeln |
|              |                                                  | * Zwei Kleine Marmorne Altäre sehr feiner Sculptur = dem Pietro Lombardo im J. 1470 zugeschrieben.  Auf den beiden Hauptbalken (Architraven) der Kapellen des h. Peter und des h. Clemens, die eine zur Rechten, die andere zur Linken des Chores, sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                  | ZEHN STATUEN, auf jedem Hauptbal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             | 1 A G 21                               |                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localität   | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                          |  |
|             | MARKUS-<br>KIRCHE                      | ken fünf, nach dem Style des Nicola<br>Pisano = J. 1397.                                                                                                                                                  |  |
|             |                                        | Im Chore                                                                                                                                                                                                  |  |
|             |                                        | * Sitze mit sehr feinen Arbeiten von<br>eingelegtem Ho!ze. = J. 1536.                                                                                                                                     |  |
|             | T. C                                   | Oberhalb dieser Sitze                                                                                                                                                                                     |  |
| S-P L A T Z | Im Chore                               | * Zwei Emporkirchen; die eine rechts, die andere links: jede Brustwehre derselben zieren drei bronzene Basreliefs, welche das Leben des h. Markus vorstellen=alle sechs wurden von J. Sansovino gegossen. |  |
| KU          |                                        | Auf den innern Balustraden zur Seite des <i>Hochaltars</i> stehen:                                                                                                                                        |  |
| MAR         |                                        | * Acht Bronzene Figuren, nähmlich = Vier Evangelisten von Sansovino = und vier Schriftgelehrten, welche von Girolamo Calliari, oder Paliari aus Udine gegossen worden seyn sollen = J. 1614.              |  |
|             | Der<br>Hochaltar                       | DER HOCHALTAR                                                                                                                                                                                             |  |
|             |                                        | * Der Baldachin (Confession) über<br>dem Hochaltare ruhet auf vier Säulen<br>aus griechischem Marmor, worauf eini-<br>ge Thaten aus der h. Geschichte in erho-<br>bener Arbeit gehauen sind = Eine Arbeit |  |

| Localität     | Epochen und Meister.  | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | MARKUS-<br>KIRCHE     | byzantinischen Styles, gegen das XI.<br>Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                       | Dieser Altar hat zwei Altarblätter oder Ikonen, wovon eines dem andern zur Decke dient.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U S-P L A T Z |                       | Das äussere ist allezeit zu sehen, = das innere wird bloss an feierlichen Tagen, oder auf besonderes Verlangen entdeckt.                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                       | Das erstere ist nach griechischem Geschmacke, auf einer Tafel mit Oehlfarben in vierzehn Abtheilungen gemahlt: Eine Arbeit von Mastro Paolo und seinen Söhnen Luca und Giovanni da Venezia. J. 1344.  Das zweite, genannt                                                                                                                     |
| ARK           | Pala d' oro           | * Pala d' oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M             | (Goldenes Altarblatt) | Byzantinisches Ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                       | Ist eine Schmelzmahlerei auf silber- nen und goldenen Platten, und mit Ce- sellirungen, Niellen, Perlen, Camäen und verschiedenen Edelsteinen geziert. Es stellt Begebenheiten aus dem alten und neuen Testamente, und aus dem Leben des h. Markus vor. = Auch sind die Apostel, einige Propheten und En- gel nebst andern Figuren = wie auch |

|              | 1 A G 23                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localität    | GE GENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| MARKUS-PLATZ | MARKUS-<br>KIRCHE                       | verschiedene griechische und lateinische Inschriften darauf zu sehen.  Diese Arbeit wurde in Constantinopel um das J. 976 auf Befehl des Dogen h. Pietro Orseolo verfertiget, dann aber in Venedig vergrössert und bereichert in den J. 1105=1209=1345.  ANM.  Dieses Meisterstück aus dem Mittelalter wurde, da es durch Zeit und Feuchtigkeit viel gelitten hatte, vor der Hand weggenommen, um es auszubessern. Ein venezianischer Künstler arbeitet mit gutem Erfolge daran.  Auch das Bild, das es bedeckte, ist weggenommen worden.  Die sehr genaue Beschreibung, welche der Ritter Cicognara von diesem goldenen Altarblatte in seinem grossen Werke über die venezianischen Gebäude, nebst Tafeln, gegeben hat, erklärt auch vortrefflich die Art, wie solche Arbeiten zu verfertigen sind. |  |
|              | DAS PARAPET  HINTER DEM HOCHALTARE      | Das Parapet des Altares ist eine schöne Marmor-und Bronze-Arbeit, von venezianischen Künstlern unlängst verfertiget.  Hinter diesem Parapete wurde der Leib des h. Markus niedergelegt.  * Ein anderer Altar mit Basreliefs von Marmor und vergoldeter Bronze, sämmtlich von Sansovino.  * Eine kleine Emporkirche oberhalb des Altares auf vier schnecken förmige Säulen aus orientalischem Alabaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Localita     | Epochen und Meister.        | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | MARKUS-<br>KIRCHE           | gestützt. Die Höhe derselben beträgt acht<br>Fuss: zwei sind weiss und durchsichtig,<br>und werden darum von dem kundigen<br>Lithologen, Gr. Corniani, für einzig die-<br>ser Art gehalten.<br>Die beiden andern mit rothen Fle-<br>cken gehören zu einer andern Gattung<br>Alabasters.           |
| IARKUS-PLATZ |                             | Das Halbgewölbe ist mit Mosaiken überzogen, und mit Verzierungen bereichert; in der Mitte sieht man ein grosses Bild = der Heiland sitzend = Mit der Inschrift=Petrus F. mcccccvi Auf jeder Seite des nähmlichen Altares Zwei grosse Säulen von Antiken-Grün.  Zur Linken des Betrachtenden steht |
| M            | DIE PFORTE<br>DER SACRISTEI | * Die Prorte der Sacrister  Die marmornen Verzierungen und die bronzenen Thürflügel sind vortreffliche Arbeiten von J. Sansovino, welcher an diesen Bronzen zwanzig Jahre lang gearbeitet hat.  Die zwei Hauptabtheilungen stellen = den Tod und die Auferstehung J. C. vor.                      |

| tai  | G  |
|------|----|
| ali  |    |
| Loc  | u  |
|      | I  |
|      | Dı |
|      |    |
| Z    |    |
| T    |    |
| L A  |    |
| - L  |    |
| S-ID |    |
| Þ    |    |
| ×    |    |
| =    |    |
| 4    |    |
| Z    |    |
|      |    |

| GEGENSTÄ | NDB |
|----------|-----|
| Epoch    | en  |
| und Meis |     |

### sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

### MARKUS-KIRCHE

Unter den kleinen Relief-Büsten sind auch die = des Meisters = Tizian Vecellio's = und Pietro Aretino's zu sehen.

#### DIE SACRISTEI

### \* DIE SACRISTEI

Reichlich geziert mit Mosaiken und eingelegten Arbeiten von verschiedenen Meistern, vom J. 1520 bis 1530 verfertiget.

Oberhalb des Einganges, im Halbmonde

\* Die h. Jungfrau = eine vortreffliche Arbeit von M. L. Rizzo nach dem Tizian; im J. 1530.

Dem Beschauer zur Rechten = der h. Theodor:

Zur Linken = der h. Georg: beide von F. Zuccato.

### \*DAS GEWÖLBE

Ganz mit Mosaiken überzogen; wunderschöne Arbeiten von M. L. Rizzo = Pietro Albeti = F. Zuccato,

Die eingelegten Arbeiten sind von den Brüdern Antonio und Paolo da Mantova=Frà Vincenzo da Verona= Canozzi=Bernardino Ferrante=und Sebastiano Schiavone.

GEGENSTÄNDE

| Local    | Epochen<br>und Meister.    | und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | MARKUS-<br>KIRCHE          | *S. Markus-Schatzkammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K        | S. Markus-<br>Schatzkammer | Sie ist in einer geschlossenen Ka- pelle, jener unserer lieben Frau de' Ma- scoli gegenüber.  Ehedem enthielt sie grosse Reichthü- mer an Gold, Edelsteinen, Perlen und kostbaren Arbeiten, grössten Theiles aus Constantinopel gebracht. = Heut zu Tage werden nur einige Reliquien und schätzbare Arbeiten darin aufbewahrt.         |
| LAT      |                            | Der Schatz zerfällt in zwei<br>Abtheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MARKUS-P |                            | Die erste enthält mehrere, sowohl ihrer Arbeit, byzantinischer Goldschmied-kunst, als ihres Ursprunges wegen sehr schätzbare Reliquien-Gefässe. Sie gehören laut ihren griechischen und lateinischen Inschriften, ganz bestimmt den letzten Jahrhunderten des östlichen Kaiserthums.                                                   |
|          |                            | Die zweite, welche immer von den<br>Reliquien abgesondert war, enthält Ge-<br>fässe, Becher, Opferschalen aus har-<br>ten orientalischen Steinen von beson-<br>derer Schönheit mit Edelsteinen und E-<br>mailen belegt, in Gold und Silber ein-<br>gefasst; dann alte natürliche und künst-<br>liche sehr schön gearbeitete Kristalle. |

TI

凶

2

N

9

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

4\*

DOGEN-PALAST

DIE

ARCHITECTUR

hat mehrere Baustyle aufzuweisen, hauptsächlich den arabischen.

DER

BAUMEISTER

war Filippo Calendario, um die Mitte des XIV. Jahrh. unter dem Dogen Marino Falier.

AUSDEH-NUNG

DIE FAÇADE

auf die Riva-Seite besteht aus

17 Bogen

Deren Länge

205: 6712 v. F. oder 71: 507100 M. Der Haupttheil dieses Grossen Ge-Bäudes, welches sich auf der Riva und der Piazzetta erhebt, erregt Bewunderung und Erstaunen über die Seltenheit, Kühnheit und Pracht seines Baues und seiner Architectur.

Obwohl das Ganze die Aufmerksamkeit schon vollends in Anspruch nimmt, so dürfte es doch nicht unangenehm seyn, auch das Einzelne näher zu betrachten, und zwar:

\* I. = Die Knäufe (Capitelle) an den Säulen der ersten Reihe mit Laubwerk, Figuren, Symbolen und anderm Schmucke, reichlich geziert, sind sowohl der Erfindung, als der Ausführung wegen, sehr schätzbar.

Die meisten sind Arbeiten des Calendario und seiner Schüler aus dem XIV. Jahrhunderte, wo sie in der Geschichte der Kunst eine merkwürdige Epoche be-

zeichnen.

\* II. = Die Bogen in der zweiten Reihe = bilden zusammen einen schönen, durchbrochenen Fries, der sich um das ganze Gebäude zieht.

-

I

843

S

GEGENSTÄNDB Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

FACADE

auf die PIAZZETTA-SEITE besteht aus 18 Bogen.

#### Deren Länge

215: 7112 v. F, oder 75. M.

#### ANM.

Filippo Calendario hat nur die Riva-Seite, und die sechs ersten Bogen der Facade auf der Piazzetta-Seite aufgeführt. Das Uebrige, bis zum Thore ander Seite der Kirche wurde nach der nähmlichen Zeichnung erst unter dem Dogen Francesco Foscari im J. 1424 vollendet.

In der zweiten Reihe ehen dieses Theiles bemerkt man die IX. und X. Säule, von dem Winkel gegen das Thor Della Carta zählend, die von rothem, während die übrigen von weissem Marmor sind.

\*III. = Der Winkel zwischen der Riva und der Piazzetta = von einer einzigen Säule getragen; ein merkwürdiges Kunststück, welches beweiset, wie gut man schon zu jener Zeit mit der Anwendung der Regeln der Statik vertraut war.

\* IV. = Das grosse Fenster auf der Riva = mit Figuren und Basreliefs nach dem Style des M. Bartolommeo, welcher das Thor neben der Kirche, Porta della Carta genannt, errichtete. = J. 1404.

\* V.=Das grosse Fenster auf der Piazzetta=mit Sculpturen vom J. 1523 bis 1538 ausgeführt, und der Schule des Tullio Lombardo, oder des Guglielmo Bergamasco zugeschrieben.

Die pyramidischen, über der Dachlinie hinauf ragenden Verzierungen beider Fenster wurden von A. Vittoria nach der Feuersbrunst vom J. 1577 verfertiget.

TA

### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

Sie bezeichnen die Stelle, von wo aus die peinlichen Urtheile vorgelesen wurden.

Die übrigen Theile dieses prächtigen Palastes wurden zu verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Meistern, und in mannigfaltigem Style, wie wir hald anzeigen werden, vollendet.

#### ANM.

Es geschieht zuweilen, dass sich ohne
einen Grund manche
falsche Meinung über
Menschen und Dinge,
unter das Volk verbreitet. So glaubt man
allgemein, dass ein
grosser Theil der
Säulen der ersten
Reihe beider Hauptfaçaden dieses Palastes unter die Erde
vergraben liege:

Im J. 1810 wurden darum von einigen Ingenieurs Ausgrabungen unternommen, woraus sich Folgendes ergab:

Der Säulenfuss liegt nur einige Zoll unter der Erde, wovon zwei bis drei ausgearbeitet, die übrigen aber mehr oder weniger roh und

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### VERSCHIEDENE THEILE DES PALASTES

\* Das Hauptthor della Carta Genannt

Von Mastro Bartolommeo ausgeführt dessen Nahmen auf dem Hauptbalken eingehauen ist.

Die Form desselben ist pyramidisch, und mit guten Statuen des nähmlichen Meisters geziert. = J. 1439.

#### ANM.

Mastro Bartolommeo, Baumeister und Bildhauer dieses Thores, lebte früher als der andere Mastro Bartolommeo Buono Bergamasco der Architect der alten Procuratie auf dem Markus-Platze.

Diess wollte ich zur Vermeidung der Anachronismen anmerken, welche durch Verwechslung dieser beiden Künstler nicht selten begangen wurden.



# DER HOF

IN DER MITTE

\* Zwei bronzene Brunnen von geschätzter Arbeit: der eine = von Nicola di Marco de' Conti aus Venedig J. 1556.

ausgearbeitet, die übrigen aber mehr oder weniger roh und aus Ferrara = J. 1559. Localität

### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

unförmig sind. Die Basis ist ebenfalls nur roh, was wohl beweiset, dass der Theil, den man an das Tageslicht fördern könnte, höchstens zwei Zoll betragen dürfte.

Man entdeckte ferner ein Pflaster aus Altiner Ziegeln, 15 Zoll tiefer, als das jetzige Pflaster der Piazzetta.

Nun weiss man auch, dass im J. 1732 der Boden des Platzes um etwa 1 Fuss erhöht wurde.

Es wird also wahrscheinlich, dass am Fusse der Säulen, wo sie roh sind, und sich auf unförmige Basis unter der Erde stützen, ehedem eine oder zwei Stufen, oder ein Postament waren. Dies alles entspricht den Ergebnissen der zu mehreren Epochen getroffenen Untersuchungen woraus erhellt dass die Meerestläche zu Venedig jedes Jahrhundert um 3 Zoll höher wird, was auch die dermahlige Differenz von 15 Zoll zwischen dem alten und neuwelche eine Folge sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

DIE FAÇADE MIT DER UHR

vom J. 1607-1615 errichtet

\* Mit acht schönen griechischen Statuen = Im ersten Range bemerkt man (dem Beschauer zur Linken) die, eines Philosophen = und im zweiten = (zur Rechten) jene, mit einem Füllhorne.

Zwischen zwei andern an der Seite:

Die Statue des Francesco Maria dalla Rovere, Herzog von Urbino, eines Feldherrn im Dienste der Republik=von Giovanni Bandini aus Florenz J. 1625.

#### Anm.

Im J. 1615 wurden auch die neuen Arcaden des ersten Ranges auf der, der Uhrfaçade anstossenden und der folgenden Seite, an die Stelle der alten spitzigen Bogen errichtet, wie auch die alten Säulen durch Pfeiler ersetzt.

Diese Veränderungen wurden unter der kunstreichen Leitung des Baumeisters Monopola, vom Mastro Antonio di Pietro da Cittadella vollführt.

\*Die Arcade der sogenannten Riesenstiege (Scala de' Giganti) Gegenüber

von 15 Zoll zwischen dem alten und neuen Pflaster erklärt, welche eine Folge der fünf seit der Erunthlich gleichzeitig mit der Porta del-

ZZETTA

M

4

### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

bauung des Palastes verflossenen Jahrhunderte ist.

Die Natur bleibt sich in ihrem Gange immer gleich. la Carta errichtete, jedoch nur so weit sie derselben an der Höhe entspricht.

Sie wurde später im J. 1471 vergrössert und verschönert.

\* Die Statuen, Adam und Eva=von Antonio Rizzo da Verona sind ungefähr aus derselben Epoche.

#### ANM.

Dieser Antonio Rizzo da Verona, der gegen die Mitte des XV. Jahrhundertes lebte, ist nicht mit dem Andrea Riccio da Padova, einem berühmten Modellirer und Giesser zu verwechseln, welcher gegen das Ende desselben Jahrh. lebte.

Es ist auch nicht zu verschweigen, dass dieser Andrea Riccio die acht bronzenen Basreliefs des berühmten Grabmahles dalla Torre, in der Kirche S. Fermo zu Verona verfertigte, welche im J. 1797 nach Paris gebracht, und noch heutigen Tages das dortige Museum schmücken.

Die Facade zur Linken \* DIE KLEINE FACADE ZUR LINKEN
wenn man die Riesenstiege (Scala
de' Giganti) hinaufgeht
nähmlich

in dem Hofe de' Senato ri.

Wird wegen ihrer Eleganz sehr geschätzt = und dem Baumeister Guglielmo Bergamas co um das J. 1520 zugeschrieben.

|           | 0.20                                     | BROIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.   | s e Henswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PIAZEBTTA | DOGEN-PALAST  DIE BEIDEN GROSSEN FAÇADEN | * DIE GROSSE INNERE FAÇADE IN GLEICHER LINIE MIT DER SCALA DE' GIGANTI  und  * DIE ÄUSSERE FAÇADE AUF DEN CANAL, Rio di Palazzo, GENANNT:  Beide wurden beinahe zur gleichen Zeit gegen das Ende des XV. und im Anfange des XVI. Jahrh. unter den Dogen Marco und Augustino Barbarigo erbaut. Fortgesetzt und vollendet vom J. 1546 = 1550 unter dem Dogen Francesco Donà. Die Baumeister und Bildhauer beider Façaden waren Antonio Bregno und Antonio Scarpagnino. |
|           | Scala<br>de' Giganti.                    | Anm.  Die Façade auf den Canal hat 344 v. F Länge.  * Scala de' Giganti (Riesenstiege)  Eine herrliche Arbeit, welche gegen das Ende des XV. Jahrh. Antonio Bre- gno mit kostbarem, von Domenico und Bernardino da Mantova sehr fein bear- beitetem Marmor aufführte.                                                                                                                                                                                                |

|           |                          | T A G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                       |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | Epochen und Meister.     | sehenswürdige gegenstä<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NDB                                                                                      |
|           | DOGEN-<br>PALAST         | *Zwei Colossal-Statuen: Ma<br>Neptun, von Sansovino im J. 15<br>gehauen, zieren diese Stiege.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ers und<br>56 aus-                                                                       |
|           |                          | Anm.  Auf der Höhe dieser Stiege wurde eheden gewählte Doge von dem Altesten seines Rath  IN DER GALERIE, OBERHALB DER                                                                                                                                                                                                                                                         | es gekrönt.<br>STIEGE                                                                    |
| AZZBTTA   | DIE<br>GOLDENE<br>STIEGE | * Eine in der Mauer eingefas schrift, als ein Denkmahl der Reis richs III. von Frankreich durch im J. 1574. = Die Verzierungen beiden Statuen sind geschätzte Avon Alessandro Vittoria.                                                                                                                                                                                        | se <i>Hein-</i><br>Venedig<br>und die<br>arbeiten                                        |
| Ъ         |                          | Im J. 1538 unter dem Dogen A Gritti erbaut = im J. 1577 unt Dogen Sebastiano Veniero vollen Die prächtigen Schmuckwerke ben wurden unter der Leitung wino's vollführt = der Herkules u Atlas, welche den Eingang schm sind von Tiziano Aspetti = Die Strarbeiten von Vittoria = der Hinter wurde von Franco gemahlt.  Einen Theil der Verzierungen in Novelli auf, im J. 1789. | Andrea<br>er dem<br>ndet.<br>dersel-<br>Sanso-<br>nd der<br>nücken,<br>nkatur-<br>rgrund |

| 54 ENSIER |                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                       |
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | Anm.  Die erste Stiege hinauf, kommt man links in eine                                                                                                                                                                                 |
|           | Camera degli<br>scarlatti              | Halle, welche zu dem Zimmer degli Scarlatti führt.  CAMERA DEGLI SCARLATTI                                                                                                                                                             |
|           |                                        | * Darin ist ein marmorner mit Basre-<br>liefs sehr fein bearbeiteter <i>Kamin</i> = vom<br>J. 1490.                                                                                                                                    |
| ¥ .       |                                        | ANM.  Aus diesem Zimmer in die Halle zurückgekehrt, ge- langt man links durch diese in die                                                                                                                                             |
| ZETT      | SALA<br>DELLO SCUDO                    | SALA DELLO SCUDO  Die Mauern derselben sind mit gros-                                                                                                                                                                                  |
| PIAZ      |                                        | den Venezianern in der Blüthenzeit der<br>Republik entdeckten und bereisten Län-                                                                                                                                                       |
|           |                                        | der anzeigen. Anm.                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                        | Gegen die Mitte des XVIII. Jahrh. ersetzte der A-bate Grisellini die alten sehr beschädigten, durch die heute bestehenden Karten.  Aus diesem kommt man in den Saal dei Filosofi und an dessen Ende durch die letzte Thür links in die |
|           | CAMERA<br>DEGLI STUCCHI                | CAMERA DEGLI STUCCHI                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                        | Rechts im Eingehen sieht man = die h. Jungfrau = von Salviati. Links = die Kreuzabnehmung = nach dem Pordenone.                                                                                                                        |

| N)(4) 5   | The second secon | 1 A G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE * Epochen und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PIAZBTTA  | Der<br>VIERECKIGE<br>VORSAAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf der linken Wand  J. C. Geburt=von Bassano's Schule. Die vier kleinen Gemählde herum gehören der venezianischen Schule.  Ferner  * Das Portrait Heinrichs III. = von Tintoretto.  Dem Haupteingange gegenüber Die Anbethung der Weisen = von Bonifacio.  Anm.  Von da kommt man wieder durch die erwähnten Säle, und durch die Halle zur goldenen Stiege zurück. In der Mitte des zweiten Armes derselben findet man  Zwei marmorne (doch manierirte) Statuen, den Ueberfluss und die Barmherzigheit vorstellend, von Francesco Segallino da Padova.  Dann die Stiege hinauf sieht man  Einen viereckigen Vorsaal.  (Atrio Quadrato)  Der Plafond ist von J. Tintoretto gemahlt.  Das Stück in der Mitte stellt vor: Die Gerechtigheit dem Dogen Priuli, Wage und Degen reichend. |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ana Degen Terenena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GEGENSTÄNDE

| Localit       | Epochen<br>und Meister.                 | und Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIAZZBITA [Lo | DOGEN-PALAST  SALA  DELLE QUATTRO PORTE | Dann kommt man in die  * Sala delle quattro Porte  Nach der Feuersbrunst vom J. 1574 wurde dieser Saal, wie er jetzt da ist, von Andrea Palladio wieder erbaut.  Derselbe hat vier prächtige Pforten römischen Styles, auf elegante Säulen gestützt, und mit orientalischen Marmorgattungen geziert.  Oberhalb der Pforten  Sind einige schätzbare Statuen. = Die Statuen der ersten Pforte sind von Giulio dal Moro = der zweiten von Francesco Castelli da Milli = der dritten von Girolamo Campagna = und der vierten von Alessandro Vittoria.  Die Wände schmücken folgende Gemählde:  Im Hineingehen links  *I. = Der Doge Marino Grimani kniend vor der h. Jungfrau, der h. Markus und andere Heiligen = vom Cav. Contarini. |
| ,             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### DOGEN-PALAST

#### Rechts

\* II. = Ein grosses Gemählde = Der Glaube = eine ausgezeichnete Arbeit des Tiziano Vecellio.

Die beiden Figuren an den Seiten sind von Marco Vecellio.

\* III. = Eine Schlacht bei Verona = vom Cav. Contarini.

### Dieser gegenüber

- \* IV.=Der Doge Cicogna die Persischen Gesandten empfangend = von Carletto Caliari.
- \* V. Die Ankunft Heinrichs III. von Frankreich im Lido-Hafen von Venedig = eine grosse Arbeit von Andrea Micheli mit dem Beinahmen il Vicentino. = Man sieht auf diesem Gemählde den bei dieser Gelegenheit nach der Zeichnung des Palladio errichteten Bogen.
- \*VI. = Der Doge einigen Gesandten Audienz gewährend = von Carletto Calliari.

#### ANM.

Die N. I. und II, wurden im J. 1707 nach Paris gebracht, im J. 1815 aber vom hochsel. Kaiser Franz zurückgegeben.

|           | 00                                     | 13 20 0 2 23 10                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                    |
|           | DOGEN-<br>PALAST<br>PLAFOND            | * DER PLAFOND  Die Zeichnung desselben von Palla- dio = der Stukaturen von F. Sansovino                                                                                                                                                             |
|           |                                        | = die Ausführung aber des Ganzen von Vittoria, Bombarda und andern.  Sämmtliche Fresco-Mahlereien sind von Jacopo Tintoretto.                                                                                                                       |
| BTTA      |                                        | * Die mittlere Abtheilung stellt vor = Venezia von Gottheiten umgeben, und von Jupiter auf der adriatischen See geführt.  Anm.                                                                                                                      |
| IAZZ      | ANTI-COLLEGIO                          | Durch die Thür, dem Eingange gegenüber, wodurch man in diesen Saal getreten ist, gelangt man zum  ANTI-COLLEGIO                                                                                                                                     |
| Ţ         |                                        | * Vier Seitengemählde an beiden Thüren=von grossem Werthe, unter den besten des Jacopo Tintoretto. Sie stellen vor=den Merkur mit den Grazien=die Schmiede Vulkans,= die Pallas, welche den Mars vertreibt= und die Arianne von der Venus bekränzt. |
|           |                                        | An der Wand, den Fenstern gegenüber  * Jacobs Rückkunft in's Land Ca- naan=ein sehr geschätztes Gemählde                                                                                                                                            |

~@*@@*@

| 6         | 40 ERSIER               |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                          |
|           | DOGEN-<br>PALAST        | Auf dieser Pforte                                                                                                                         |
|           |                         | Drei Statuen = von Vittoria.                                                                                                              |
|           |                         | Sie führt in die                                                                                                                          |
|           | Collegio                | SALA DEL COLLEGIO                                                                                                                         |
| *         |                         | Das Gemählde, oberhalb der Thür,<br>und die drei andern auf der Wand dem<br>Eintretenden zur Rechten, sind alle von<br>Jacopo Tintoretto. |
| TT        |                         | Sie stellen vor:                                                                                                                          |
| ZZE       |                         | I. = Den Dogen Andrea Grittivor der<br>Madonna mit dem Kinde.                                                                             |
| PIA       |                         | II.=Der h. Catharina Verlöbniss.                                                                                                          |
|           |                         | III. = Die h. Jung frau unter einem<br>Baldachin mit einigen Heiligen und<br>Engeln.                                                      |
|           |                         | IV. = Den Dogen Luigi Mocenigo den Erlöser anbethend.                                                                                     |
|           | DER THRON               | Oberhalb des Thrones                                                                                                                      |
|           |                         | *Ein grosses Gemählde = Der Heiland<br>in der Glorie, der Glaube, Venezia, die<br>h. Justina, der General Sebastian Ve-                   |

N

### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

nier, welcher den berühmten Sieg bei den Curzolari erkämpfte, und dann zum Dogen ernannt wurde, der Proveditore Augustino Barbarigo, welcher in der Schlacht gefallen ist. etc.

Ein herrliches Werk von Paolo Veronese = der auch die beiden Figuren in Clairobscur, an der Seite dieses Ge-

mähldes, mahlte.

\* Die gewirkten Tapete unterhalb, stellen = Jupiter's Abentheuer vor.

Eine prächtige Arbeit = vom J. 1540.

\* Ein Kamin mit Pfeilern von Antiken-Grün und Statuen = von Girolamo Campagna = Die Mahlereien darauf sind von Paolo Veronese.

Zwischen den Fenstern.

\* Ein Gemählde, welches *Venezia* vorstellet=von *Carletto Caliari*.

### \* DER PLAFOND

Ist reichlich verziert = die Erfindung gehört dem Antonio da Ponte.

Die Mahlereien sind alle von Paolo Veronese.

\*Die erste Abtheilung gegen die Thür stellt = Neptun, Mars, und kleine beflügelte Kinder, vor.

\* Das Oval in der Mitte = der Glaube.

\*Die dritte Abtheilung = Venezia auf

PLAFOND

| : 2      | GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| al.      | Epochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und                                                                                 |
| 200      | und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anmerkungen.                                                                        |
| Localita | The second secon |                                                                                     |
|          | DOCEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                             |
|          | DOGEN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der Erdkugel sitzend, die Gerechtigkeit                                             |
|          | PALAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und der Friede.                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diese drei grossen Abtheilungen ha-                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben noch acht andere kleinere um sich                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | herum, die eben so viele Tugenden vor-                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stellen, und in den Zwischenräumen                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sieht man sechszehn grüne Clairobscurs                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit Begebenheiten aus der alten Ge-                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schichte.                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Die Randzierathen um den Saal he-                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rum, stellen andere Thaten aus der Ge-                                              |
| 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schichte vor.                                                                       |
| H        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Zwei Thüren = mit Säulen von Ci-                                                  |
| Ę4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pollino, und Bogen von geadertem Iaspis.                                            |
| E        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pointio, una bogen von geader tem raspis.                                           |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durch die Seitenthür geht man in die                                                |
| N        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duren die bestellt auf der der der der                                              |
| <b>V</b> | $S_{ALA}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALA DEL SENATO oder DE' PREGADI                                                    |
| P I      | DEL SENATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anm.                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dieser Saal wurde de' Pregadi (der Erbethenen) ge-                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nannt, weil die Senatoren bei jeder Berathung vom<br>Dogen zu sich erbethen wurden. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn man von dieser Seite eintritt,                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sieht man der Thür gegenüber, zwischen                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | den Fenstern.                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Ein Gemählde = Die Erwählung des                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h. Lorenzo Giustiniani zum Patriarchen                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Venedig.                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Man glaubtes von Marco Vecellio, doch                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schreiben es einige dem Bonifacio zu.                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

Auf der Mauer mit dem Throne.

\*Ein Gemählde = des Erlösers Leichnam, einige Heiligen, und zwei kniende Dogen = von J. Tintoretto

Die zwei Figuren zur Seite sind von demselben Meister.

Die beiden Clairobscurs unterhalb, wovon eines = den gekrönten Demosthenes, und das andere den redenden Cicero vorstellt, wurden von Gio. Domenico Tiepolo im J. 1775 gemahlt.

Von den vier Gemählden, welche die Mauern den Fenstern gegenüber schmücken = sind die drei ersten von Jacopo Palma = das vierte von Jacopo Tintoretto.

Sie stellen vor:

I.= Den Dogen Francesco Venier vor Venezia.

II. = Den Dogen Pascal Cicogna vor dem Erlöser kniend.

III. = Den Bund zu Cambrai.

IV. = Den Dogen Pietro Loredano vor der h. Jung frau.

|           | T                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                 |
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | Oberhalb der Thür, dem Throne<br>gegenüber                                                                                                                                                                       |
|           |                                        | * Ein Gemählde = die Dogen Lorenzo<br>und Girolamo Priuli den Erlöser anbe-<br>thend = eines der schönsten Werke von<br>Jacopo Palma.  Die beiden Seitenbilder in Clairob-<br>scurs sind von demselben Künstler. |
| -         | Plafond                                | PLAFOND                                                                                                                                                                                                          |
| PIAZZETTA |                                        | Eine Arbeit mehrerer Mahler.  Die vorzüglichsten Gemählde auf demselben sind.                                                                                                                                    |
|           |                                        | * Das erste grosse Oval gegen die Thür<br>stellt das Münzgebäude vor=von Mar-<br>co Vecellio.                                                                                                                    |
|           |                                        | * Das Acht-Eck in der Mitte = Vene-<br>zia in Wolken, und eine Menge Gotthei-<br>ten = von J. Tintoretto.                                                                                                        |
|           |                                        | * Das letzte Oval = Die Anbethung des<br>h. Abendmahles = von Tommaso Dola-<br>bella.                                                                                                                            |
|           |                                        | * Zwei andere Ovale dem mittlern zur<br>Seite stellen vor                                                                                                                                                        |
|           |                                        | (Jenes gegen das Collegio) = die Cy-<br>clopen an der Schmiede, und die Ve-<br>nus = von Andrea Vicentino.                                                                                                       |

### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

Das andere (gegen die Fenster) = Den Dogen in der Mitte seiner Rathsherren, von A. Aliense.

#### ANM.

Durch einen kleinen Gang an der Seite des Thrones gelangt man zur

### Kammer neben Der Kapelle

H

N

KAMMER NEBEN DER KAPELLE

#### Zwischen den Fenstern

\* Ein Gemählde: Christus die Gotteslästerer aus dem Tempel vertreibend= ein schönes Werk von Bonifacio.

Gegenüber, nähmlich oberhalb der Thür, welche zur Kapelle führt:

Ein Gemählde, dessen Inhalt auf zwei andern, an der Mauer zur Linken des Beobachters fortgesetzt wird:

Sie stellen die den Leib des h. Markus verehrenden Stadtobrigkeiten vor.

### ANM.

Diese drei von Sebastiano Rizzi im J. 1728 gemahlten Stücke dienten dem Mosaikengemählde zum Modell, welches Leopoldo dal Pozzo auf dem Bogen der ersten Thür, zur Linken des durch die Hauptpforte in die Markus-Kirche Eintretenden, verfertigte.

Auf der Mauer zur Rechten sind zwei Gemählde:

GEGENSTÄNDE

| Locali    | Epochen<br>und Meister. | und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIAZZETTA | DOGEN-<br>PALAST        | Das erste = St. Lodovicus, St. Gregorius und St. Margaretha.  Das zweite = St. Hieronimus = und St. Andreas = beide von J. Tintoretto.                                                              |
|           | Kapelle                 | A fresco gemahlt, von Jacopo Guara-<br>na = die Schmuckwerke von Girolamo<br>Mingozzi Colonna.                                                                                                      |
|           |                         | * Der Altar ist mit sechs reichen Säulen, darunter zwei von Antiken-Grün (verde antico), geziert; alle aber haben bronzene Fussgestelle und Knäufe = Vincenzo Scamozzi war der Baumeister.          |
|           |                         | * Das Madonnenbild mit dem Jesus-<br>kinde = eine marmorne Statue von gros-<br>sem Werthe, von J. Sansovino.                                                                                        |
|           |                         | * Auf der daran liegenden kleinen<br>Treppe sieht man die einzige, bis heuti-<br>gen Tag in Venedig gut erhaltene Fre-<br>sco-Mahlerei, von Tiziano Vecellio:<br>Sie stellt = den h. Christoph vor. |
|           |                         | ANM.  Man kehrt bis zum Saale delle Quattro Porte zu- rück, und von da tritt man in die                                                                                                             |

SALA DEL CONSIGLIO DE' DIECI

(Saal des Rathes der Zehner)

Den Fenstern gegenüber

\* Ein grosses Gemählde = Anbethung

Dem Betrachtenden zur Rechten.

\* Ein Gemählde = die Rückkehr des Dogen Sebastian Ziani nach seinem über den Kaiser Friedrich, den Rothbart, erfochtenen Siege, und der Papst Alexander III. welcher ihm entgegenkommt = ein ausgezeichnetes Werk von Leandro Bassano, der sich selbst darauf, den Baldachin hinter dem Papste

Diesem Stücke gegenüber

\* Ein anderes = Papst Clemens VII. und Kaiser Carls V. Congress zu Bologna im J. 1529 um sich über den Frieden Italiens zu berathschlagen = von

\* Die Randzierathen um den Saal, wurden von Gio. Battista Zelotti gemahlt.

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTA       | DOGEN-<br>PALAST<br>PLAFOND            | PLAFOND  Von Daniel Barbaro, Patriarchen zu Aquileja gezeichnet:  An der Seite gegen die Fenster angefangen:                                                                                              |
|           |                                        | * 1.° = in einem Ovale = Janus und Juno.  * 2.° = in einem dicht daran stossenden länglichen Vierecke. = Venezia, Mars und Neptun = Beide von Zelotti.                                                    |
| PIAZZE    |                                        | * 3.° = in einem zweiten Ovale = Neptun, mit einem See-Pferdegespann.  * 4.° = in einem länglichen Vierecke = Merkur und der Friede.  Diese beiden sind von Giov. Battista Ponchino, il Bazzacco genannt. |
|           |                                        | * 5.° = in einem dritten Ovale = Ein alter Mann neben einem schönen Weibe sitzend.  Ein ausgezeichnetes Werk von Paolo Veronese.  * 6.° = in einem länglichen Vierecke = Venezia die Ketten brechend.     |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

Auch dieses wird dem Paolo zugeschrieben; Andere aber meinen, es sei von Zelotti, oder von Bazzacco.

\* 7.° = Ein viertes Oval = Venezia auf einem Löwen sitzend = von Zelotti.

#### ANM.

Das darauf folgende Viereck, und das grosse Oval in der Mitte, beide von *Paolo Veronese*, wurden nach Paris gebracht, und sind nie wieder zurückgekommen.

Das Oval ist in jener Hauptstadt geblieben (es stellte den Jupiter vor, welcher den Wetterstrahl gegen die Laster schleudert); das längliche Viereck aber, (welches Juno vorstellte), wird in der Galerie des Königes von Belgien in Brüssel aufbewahrt.

Die nähmlichen obenerwähnten Meister arbeiteten auch an den verschiedenen Abtheilungen mit Clairobscur-Mahlereien, welche diesen prächtigen Plafond, den schönsten und reichsten italienischen Pinsels, gänzlich ausfüllen.

Sala della Bussola

M

N

N

P

### SALA DELLA BUSSOLA

## Den Fenstern gegenüber

Ein Gemählde = Der h. Markus stellt der Mutter Gottes den Dogen Leonardo Donà vor = von Marco Vecellio (einem Neffen und Schüler Tizians)

An der Wand zur Rechten des, das eben benannte Gemählde Betrachtenden:

Bergamo's Unterwerfung im J. 1428.

| į         | )(1                                    | BROIBR                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                         |
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | Zur Linken                                                                                                                               |
|           |                                        | Brescia's Unterwerfung im J. 1426 = Beide von Aliense.  Ein marmorner Kamin, nach der Manier des Vittoria = J. 1553.                     |
|           | PLAFOND                                | Plafond                                                                                                                                  |
| *         |                                        | Mit Mahlereien von Paolo Veronese.                                                                                                       |
| H         |                                        | Anm.                                                                                                                                     |
| ZET       |                                        | Das mittlere Stück ist zu Paris geblie-<br>ben.                                                                                          |
| IAZ       | SALA DE' CAPI                          | SALA DE' CAPI DEL CONSIGLIO DE' DIECI                                                                                                    |
| P 1       |                                        | * Ein marmorner Kamin mit zwei,<br>von Pietro da Salò ausgehauenen Ka-<br>riatyden.                                                      |
|           |                                        | Auf der mittlern Abtheilung                                                                                                              |
|           |                                        | * Ein die Laster vertreibender Engel<br>= Von Paolo Veronese.                                                                            |
|           |                                        | * Vier symbolische Abtheilungen = Vier Köpfe = und sechs Clair-obscurs umgeben die mittlere Abtheilung = Von mehreren berühmten Mahlern. |

| 1/10/05   |                                                          |                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                   | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                  |
| PIAZZETTA | DOGEN-<br>PALAST                                         | Anm.  Das daranstossende Zimmer ist nur darum merkwürdig, weil es zur Zeit der aristokratischen Regierung für die Sitzungen der Staats-Inquisitoren bestimmt war. |
|           | SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO nunmehr K. Markus- BIBLIOTHEK | Sala del Maggior Consiglio  (Saal des hohen Rathes)  nunmehr  K. Bibliothek                                                                                       |
|           |                                                          | Die Länge beträgt = 154 F.v. Masses. Die Breite                                                                                                                   |
|           | Das grosse<br>Gemählde                                   | Rechts beim Eintreten  * Ein grosses Gemählde = Die Herr-                                                                                                         |

| Ea       | GEGENSTÄNDE           | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ali      | Epochen               | und                                                                                                                                                                                                         |
| Localitä | und Meister.          | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|          | DOGEN-                | 1: 11 : 1 D. 1:                                                                                                                                                                                             |
|          | PALAST                | lichkeit des Paradieses=von Jacopo                                                                                                                                                                          |
|          | PALASI                | Tintoretto.                                                                                                                                                                                                 |
|          |                       | Anm.                                                                                                                                                                                                        |
|          |                       | Diese Mahlerei, welche die ganze Mauer bedeckt, 30 Fuss hoch, und 74 breit ist, wäre noch ein Meisterstück, hätten sie nur nicht die Zeit und Jene verdorben, die mit deren Ausbesserung beauftragt wurden. |
|          |                       | Anm.                                                                                                                                                                                                        |
| •        |                       | Hinter dieser Mahlerei sieht man noch Spuren des<br>Paradieses in grünem Clair-obscur von Guariento da<br>Padova auf die Mauer gemahlt. 1365.                                                               |
| ZETTA    |                       | Wenn man die Runde des Saales von<br>da anfängt, stellen sich die Gemählde,<br>welche die andern drei Seiten überzie-<br>hen, in folgender Ordnung dar.                                                     |
| IAZ      | FACADE<br>ZUR RECHTEN | I. = Papst Alexander III. im Kloster<br>della Carità, von dem Dogen anerkannt.                                                                                                                              |
| <u>C</u> |                       | II. = Der Papst und der Doge schi-<br>cken Gesandte an Kaiser Friedrich den<br>Rothbart.                                                                                                                    |
|          |                       | Beide von den Erben, oder den Schü-<br>lern des Paolo Veronese.                                                                                                                                             |
|          |                       | * III. = (oberhalb des Fensters) der<br>Papst im Begriffe dem Dogen das Cä-<br>reum zu überreichen=von Leandro da                                                                                           |
|          |                       | Ponte, il Bassano genannt.                                                                                                                                                                                  |
|          |                       | IV. = Die venezianischen Gesandten vor dem Kaiser Friedrich in Pavia = von J. Tintoretto.                                                                                                                   |
|          | 1                     |                                                                                                                                                                                                             |

gegenstände Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### DOGEN-PALAST

V. Der Papst reicht dem sich einschiffenden Dogen den Degen=von Francesco Bassano.

VI.=(oberhalb des Fensters) Der Doge lässt sich vor seiner Abfahrt vom Papste segnen=von Paolo Fiammengo.

VII. = Seeschlacht bei Pirano wo die Venezianer Otto, den Sohn des Barbarossa gefangen nehmen = von Domenico Tintoretto.

\* VIII.=(oberhalb der Thür) Otto vor dem Papste = von Andrea Micheli il Vicentino genannt.

IX. = Der Papst erlaubt dem Otto zu seinem Vater zurückzukehren = von Jacopo Palma.

\* X. Kaiser Friedrich der Rothbart vor dem Papste Alexander III. = ein berühmtes Werk von Federico Zuccari im J. 1582: er vervollkommnete es aber im J. 1603.

XI. = (oberhalb der Thür) Die Ankunft des Papstes in Ancona mit dem Dogen und dem Kaiser=von Girolamo Gambarato.

DIE FAÇADE
DEM GROSSEN
GEMÄHLDE
GEGENÜBER

XII. = Der Papst beschenkt den Dogen in der Kirche des h. Johannes Lateran zu Rom = von Giulio dal Moro.

| €.        | DA DROIDE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | * XIII. (zwischen beiden Fenstern)  Des Dogen Andrea Contarini Rück- kehr, 'nach seinem über die Genueser im J. 1378 erfochtenen Siege.  Ein herrliches Werk von Paolo Ve- ronese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| PIAZZETTA | DIE FAÇADE<br>ZUR LINKEN               | * Symbolische Bilder=von Marco Vecellio.  * XIV.=Balduin auf dem Platze zu Constantinopel vom Dogen Enrico Dandolo zum morgenländischen Kaiser gekrönt=von A. Vasillacchi, l' A- liense genannt.  XV.=Baldovins Kaiserwahl in der Kirche der h. Sophie zu Constantino- pel=von Andrea Micheli, il Vicentino genannt.  XVI.=Zweite Eroberung Constanti- nopels im J. 1204 durch die verbündete Armee der Venezianer und der Kreuz- fahrer=von Domenico Tintoretto.  Oberhalb der beiden Fenster, diesem Gemählde zur Seite  Symbolische Bilder = von Marco Vecellio.  XVII.=Erste Eroberung Constanti- nopels im J. 1203 durch die nähmliche |  |

LL

N

•

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### DOGEN-PALAST

Armee die es im folgenden Jahre zum zweiten Mahle einnahm. Bei dieser Eroberung zeichnete sich der Doge Enrico Dandolo, ein neunzigjähriger, fast blinder Greis durch seinen Heldenmuth aus. Man sieht ihn den Angriff leitend an der Spitze seiner Tapfern die Wälle ersteigen, worauf er die Fahne des h. Markus pflanzet. = von J. Palma.

Oberhalb des anstossenden Fensters Einige Allegorien von Aliense.

XVIII. = Alexis, Sohn Kaiser Isaks, übergibt dem Dogen einen Brief, und bittet ihn seinen Vater unter den venezianischen Schutz zu nehmen = Von Andrea Micheli, il Vicentino genannt.

XIX. = (Oberhalb des Fensters) = Zara's Unterwerfung = von Domenico Tintoretto.

#### ANM.

Auf dem Erker dieses Fensters steht links eine Statue den h. Georg vorstellend.

Canova soll daran gearbeitet haben, als er noch als ein Lehrjunge bei seinem ersten Meister Ferrari Torretti in Venedig war, der ihm 45 venezianische Soldi täglich bezahlte.

Welch' ein Unterschied zwischen diesem h. Georg und dem Hector des nähmlichen Künstlers!

XX. = Die Stadt Zara = von der Land - und Seeseite belagert. = von Andrea Micheli, il Vicentino.

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         | DOGEN-<br>PALAST                       | Oberhalb des letzten Fensters Einige Allegorien=von Aliense.                                                                                                                                                                      |
|           |                                        | XXI. = Des Dogen Bündniss mit den<br>Kreuzfahrern zum Feldzuge nach dem<br>Oriente, in der Markus-Kirche im J. 1201<br>beschlossen und beschworen = Von Gio-<br>vanni de Clerch.                                                  |
| ETTA      | Die<br>Randzierathen                   | Die Randzierathen um den Saal, unterhalb des Plafonds, enthalten eine Sammlung der Portraits der venezianischen Dogen = gemahlt von = Jacopo Tintoretto = Leandro Bassano = und Jacopo Palma.                                     |
| PIAZZI    |                                        | Anm.  Die Sammlung fängt gegen die Mitte der Mauer auf der Hofseite an, oberhalb des zweiten Fensters.  Das erste Portrait ist jenes von Obe-                                                                                     |
|           |                                        | lerio dem IX. Dogen im J. 804 = Dann<br>folgen die andern 76 an der Zahl.<br>An der Stelle (auf der Piazzetta-<br>Seite) wo eigentlich das Portrait des Do-<br>gen Marino Falier stehen sollte, liest<br>man auf schwarzem Raume: |
|           |                                        | HIC EST LOGUS MARINI FALETHRI DECAPITATI PRO CRIMINIBUS                                                                                                                                                                           |
|           |                                        | Die Fortsetzung dieser Sammlung findet man in der Sala dello Scrutinio, wovon später gesprochen wird.                                                                                                                             |

|                     | 1 A G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epochen und Meister | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOGEN-<br>PALAST    | DER PLAFOND  ist von der grössten Pracht  DIE DREI HAUPTSTÜCKE, welche die Mittellinie einnehmen, sind wahre Meisterwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erstes Ova          | * Das erste Oval=(auf der Seite der Mauer, worauf das Gemählde des Paradieses steht, angefangen) ist ein Werk von grossem Werthe=von Paolo Veronese.  Es stellt = Venezia in den Wolken von dem Ruhme bekränzt vor.  Die beiden ersten Acht-Ecke, diesem Ovale zur Seite (den Rücken der Mauer zugekehrt) stellen vor:  * Links=(gegen die Riva) Scutari's Vertheidigung:  * Rechts=(gegen den Hof) Smyrna's Eroberung: Beide von Paolo Veronese.  Die beiden folgenden sind von Francesco Bassano=Man sieht darin:  * Links=Den Sieg der Venezianer über den Herzog von Ferrara:  * Rechts=Die venezianische Reiterei schlägt das Heer des Herzogs Visconti aufs Haupt. |

| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | Die beiden andern sind von J. Tin-<br>toretto und stellen vor:                                                                                                                                  |
|           |                                        | Links = den Prinzen von Este, von Vittore Soranzo geschlagen.                                                                                                                                   |
|           |                                        | Rechts = Den von Stefano Contarini<br>auf dem Garda-See erfochtenen Sieg.                                                                                                                       |
|           | Das mittlere<br>Stück                  | *Das zweite Stück                                                                                                                                                                               |
| V         |                                        | nähmlich jenes in der Mitte:                                                                                                                                                                    |
| TT        |                                        | Ist ein langes Viereck, von Jacopo<br>Tintoretto                                                                                                                                                |
| ZE        |                                        | Und enthält                                                                                                                                                                                     |
| PIAZ      | -                                      | Am obern Theile = Venezia in der Mitte der Gottheiten: am untern = Den Dogen da Ponte mit den Senatoren die Gesandschaften der Städte empfangend, die sich freiwillig der Republik unterwerfen. |
|           |                                        | Diesem länglichen Vierecke zur Seite, gibt es mehrere Halbmonde mit<br>Clair-obscurs verschiedener berühmten<br>Mahler                                                                          |
|           | Letztes<br>Stück                       | * DRITTES UND LETZTES STÜCK                                                                                                                                                                     |
|           |                                        | Von J. Palma = Venezia in sitzender Stellung vom Siege bekränzt und von den Tugenden umgeben.                                                                                                   |

| GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.  DOGEN-PALAST  GEGENSTÄNDE Und Anmerkungen.  SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE  Und Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zur Seite dieses dritten Stückes stehen sechs Acht-Ecke, wovon:  Die zwei ersten = von J. Tintoretto = vorstellend:  Links (gegen die Riva) den von J. Marcello über die Arragonier erfochtenen Sieg.  Rechts (gegen den Hof) Brescia von Francesco Barbaro vertheidiget.  Die beiden folgenden = von F. Bassano = stellen vor:  * Links = Giorgio Cornaro's Sieg über die Deutschen.  * Rechts = Vittor Barbaro's Sieg über den Herzog Visconti.  Die letzten = von J. Palma:  Links = Padua's Eroberung.  Rechts = Francesco Bembo's Sieg auf dem Po, und die Einnahme von Cremona.  Anm.  Vor der Feuersbrunst im J. 1577 war dieser Saal |
| mit noch prächtigeren Gemählden, als den heutigen<br>geziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE GEGENSTÄNDE und Epochen Anmerkungen. und Meister. DOGEN-Es waren unter andern darin die Portraits des Argiropulo = Trapesuzio = Calcondila = Theodor GazaPALAST Emmanuel Grizolora und anderer Gelehrten zu sehen, welche sich zur Zeit der türkischen Einnahme Constantinopels, nach Venedig geflüchtet hatten. ANM. Die K. K. Markus-Bibliothek wurde im J. 1812 von den gegenüberstehenden neuen Procuratien, welche nun einen Theil des k. Palastes ausmachen, nach diesem Saale übertragen. Ihr Ursprung aber ist schon aus den Zeiten Petrarca's und des Cardinals Bessarione herzuleiten, welche ihre Bü-N chersammlungen der Republik verehrten. 180 Sie ist an Manuscripten, alten und neuen Büchern sehr reich und zählt gegen achtzig tausend Bände, worunter über fünf tausend Manuscripte. \* Auch wird das berühmte Mappa-DIE mondo di Fra Mauro vom Jahre 1460 darin aufbewahrt=Diese Erdkugel zeigt ERDKUGEL die ganze zu jener Zeit bekannte Welt an = eine für jene Epoche sehr merkwürdige Arbeit. Eine andere gleiche Erdkugel verfertigte der nähmliche Meister zu jener Zeit, welche aber dem Könige von Portugall Alphons IV. auf

dessen Verlangen gesendet wurde.

chus

\*Die Gruppe eines Faunes und Bac-

| 100000    |                |                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : E       | GEGENSTÄNDE    | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                                                                                  |
| E         | Epochen        | und                                                                                                                                                        |
| 30        | und Meister.   |                                                                                                                                                            |
| Localität | diff incloser. | Anmerkungen.                                                                                                                                               |
|           | DOCEM          |                                                                                                                                                            |
|           | DOGEN-         | * Vier Statuen = Ulysses = Amor =                                                                                                                          |
|           | PALAST         | Uberfluss = und Diana.                                                                                                                                     |
|           |                | * Der todte Soldat.                                                                                                                                        |
|           |                | * Das Basrelief=Niobiade genannt.                                                                                                                          |
|           |                | * Zwei Basreliefs = kleine Kinder vorstellend.                                                                                                             |
|           |                | Sämmtliche Arbeiten aus den schö-<br>nen Zeiten Griechenlands.                                                                                             |
|           |                | Die beiden letzten Basreliefs wur-                                                                                                                         |
|           |                | den gegen das Ende des XV. Jahrhun-                                                                                                                        |
| 4         |                | dertes aus Ravenna gebracht.                                                                                                                               |
| H         |                | der tes uns stavenna gepraent.                                                                                                                             |
| H         |                | Es schoint sie colonter dent and                                                                                                                           |
| 闰         | *              | Es scheint, sie gehörten dort zu den                                                                                                                       |
| Z Z       |                | Trümmern eines prächtigen Gebäudes.                                                                                                                        |
| I A 2     |                | Anm.                                                                                                                                                       |
| T L       |                | Ähnliche, vielleicht mit den erwähnten zusammen-<br>hängende Stücke finden sich:                                                                           |
|           |                | auf der Villa Ludovisi zu Rom.                                                                                                                             |
|           |                | in der Kirche S. Vidal zu Ravenna.                                                                                                                         |
|           |                | in Casa Alessandri zu Florenz.                                                                                                                             |
|           |                | in der Louvre-Galeric zu Paris.                                                                                                                            |
|           |                | Im J. 1817 wurde in diesem Saale<br>S. M. dem Kaiser und Könige Franz I.<br>eine marmorne Büste errichtet=ausge-<br>hauen von Giuseppe Pisani aus Carrara. |
|           |                | Durch einen mit alten Sculptu-                                                                                                                             |

GEGENSTÄNDR Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### DOGEN-PALAST

SALA
DELLO
SCRUTINIO

ren und Bronzarbeiten reich gezierten Gang, kommt man in die

SALA DELLO SCRUTINIO (Wahlstimmen-Saal)

Die Hauptpforte besteht aus einem dem Francesco Morosini, il Peloponnesiaco genannt, im J. 1694 errichteten Ehrenbogen, zum Denkmahle seiner Eroberung Morea's.

Sechs allegorische Stücke von Gregorio Lazzarini schmücken denselben.

Die drei andern Seiten dieses Saales, an der Rechten des Ehrenbogens angefangen, zeigen folgende Stücke:

I. = Pepin bereitet sich zur Belagerung Venedigs.

II.=Pepin von den Venezianern im Canal Orfano geschlagen.

Beide von Andrea Micheli, il Vicentino genannt.

III. = Die Venezianer schlagen den egyptischen Chalifen in die Flucht. = von Santo Peranda.

IV.=Tyr's Eroberung=von Aliense.

PIAZZETTA

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | DOGEN-<br>PALAST                       | *V.=Sieg der Venezianer über Roger, König von Sicilien=von Marco Vecellio.  *VI.=Ein grosses Wandgemählde, der Thür gegenüber=Das jüngste Ge-                                   |
|           |                                        | richt=eines der besten Werke von J. Palma.  Auf dem Gesimse, oberhalb dieses Gemähldes                                                                                          |
| TTA       |                                        | Die acht Propheten = von Andrea Vicentino.  * VII. = Schlacht und Eroberung Zara's = von Tintoretto                                                                             |
| AZZE      |                                        | VIII.=(oberhalb des Fensters) Cattaro's Einnahme=von A. Vicentino.  *IX. = Die berühmte Schlacht bei                                                                            |
| P I       |                                        | den Inseln Curzolari, am Tage der h. Justina im J. 1571 = von A. Vicentino.  X.=(oberhalb des Fensters) Margaritino's Schleifung=von Pietro Bel-                                |
|           |                                        | *XI. Sieg der Venezianer bei den Dardanellen = von Pietro Liberi = Man sieht unter andern einen nackten Sclaven, weshalb das Gemählde den Nahmen: Lo schiavo di Liberi erhielt. |
|           | DAS GESIMS                             | Anm.  Die Zierathen am Gesimse dieses Saales sind fast ganz mit Dogen-Por-                                                                                                      |

#### GEGENSTÄNDE , Epochen und Meister.

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### DOGEN-PALAST

traiten bedeckt, viele darunter von Jacopo Tintoretto gemahlt.

Diese 39 sind die Fortsetzung der bereits an den Randzierathen des Saales del Maggior Consiglio angeführten 76, welche in allen 115 Portraits ausmachen.

Es gab 120 Dogen, allein die Portraits der fünf ältesten fehlen.

#### ANM.

Ich muss jedoch bemerken, dass in einigen Chronologien nur 119 Dogen aufgezeichnet stehen, weil nach der Meinung einiger Geschichtschreiber der im J. 1026 aus dem Hause Centranico eingeschobene XXVIII. Doge Pietro Barbolano ausgeschlossen werden sollte.

#### PLAFOND

#### PLAFOND

Die Mittellinie besteht aus drei Ovalen und zwei Vierecken.

Wenn man die Betrachtung dieser fünf vorzüglichsten Mahlereien von jener anfängt, welche oberhalb der Hauptpforte steht, so findet man:

I.=Auf einem Ovale = Sieg der Venezianer über die Pisaner bei Rhodus = von Andrea Vicentino.

II. = Auf einem Vierecke = Sieg der Venezianer über die Genueser bei Acri = von Francesco Montemezzano.

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZZETTA    | DOGEN-<br>PALAST                       | III. Auf dem mittlern Ovale Den von Marco Gradenigo und Jacopo Dandolo im Hafen von Trapani in Sicilien erfochtenen Sieg von Ballini.  IV. Auf dem andern Vierecke Einnahme Caffa's durch den Dogen Giovanni Soranzo von Giulio del Moro.  *V. Auf dem drittem Ovale Einnahme Padua's in der Nacht von Francesco Bassano.  Eine grosse Anzahl kleinerer aber schöner Mahlereien schmücken noch diesen Plafond Es zeichnen sich zwölf Dreiecke mit allegorischen Bildern von Pordenone besonders aus. |  |
| I d       | Daran<br>stossende<br>Säle             | Zur Bibliothek gehören noch andere mit guten Mahlereien geschmückten daran stossenden Säle.  In dem Vorsaale steht oberhalb der ersten Thür das Portrait des Cardinals Bessarione, von Cordella.  Oberhalb der Thür, welche aus dem Vorsaale in den grossen Saal führet, steht das Portrait von Fra Paolo Sarpi, einem berühmten Theologen der vene-                                                                                                                                                 |  |

4

7 7

GRGENSTÄNDB Epochen und Meister.

seh enswürdige gegenstände und Anmerkungen.

DOGEN-PALAST

zianischen Republik = Man hält es für ein Werk von *Leandro Bassano*.

Das Zimmer

Des
Bibliothekars

\* Das Zimmer des Bibliothekars hat einen reichen Plafond neuer Arbeit, aber nach altem Style, in dessen Mitte die Anbethung der Weisen, ein schönes, sehr geschätztes Gemählde von Paolo Veronese sich befindet.

ANM.

Wenn man über die zwei Stiegen der Bibliothek herunterkommt, befindet man sich wieder in der Galerie welche alla Scala de' Giganti führt.

GALERIE

#### IN DIESER GALERIE

Führt die zweite Thür rechts in ein Zimmer mit einigen Mahlereien = besonders zeichnet sich die in der Mitte an der Mauer, zur Linken des Eintretenden, aus, welche vorstellt

\* Christi Leichnam von Maria und Johannes unterstützt = ein schönes Werk von Gian Bellino vom J. 1472., ausgebessert im J. 1571.

Im nächsten Zimmer

Der beflügelte Löwe von Jacobello dal Fiore J. 1415. Localität N Ή S-T M H 4 Z

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### DOGEN-PALAST

Auch werden iu diesen beiden Zimmern einige schöne Portraits venezianischer Staatsbeamten in ihrem Costüme aufbewahrt.

5 \*

#### MARKUS-THURM

DIE HÖHE

beträgt

284 venez. F.

oder

98: 607100 M.

#### DIE BREITE

an der Basis
37 v. F.
oder
12: 80/100 M.

Eine Arbeit mehrerer Architecten. Mastro Buono hat ihn vollendet. Im Jahre 902 angefangen.

Bis zum Glockenraume aufgeführt, um das Jahr 1150.

Um das Jahr 1178 wurde das Glockenhaus nach einem alten Modelle gebaut.

Im 1510 baute Mastro Buono dieses Glockenhaus auf, wie es heut zu Tage da steht und bereicherte es mit griechischen und orientalischen Marmorgattungen.

ANM.

Von der Höhe dieses Thurmes aus hat man die Aussicht über die Stadt, die Alpen, die Lagune und einen Theil des adriatischen Meerbusens.

| acception .    | and the    |
|----------------|------------|
| : 05           | GE         |
| - =            |            |
| 201            | ur         |
| Market Comment | V. 100.000 |
|                |            |
|                |            |
|                | LC         |
|                | Lic        |
|                | Æ          |
|                | DE         |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
| 100            | Zusa       |
| H              | Ord        |
| A              |            |
| r              |            |
| S-P            |            |
| 4              | A          |
| Þ              | J          |
| K              |            |
| =              |            |
| *              |            |
| S              |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |

# Epochen und Meister.

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

# 6 \* .oggetta

am Fusse des Markusthurmes

Zusammeng<mark>esetzter</mark> Ordnung.

Architect
J. Sansovino
J. 1540.

Ein kleines, recht elegantes Bauwerk, mit schönen Marmorarten belegt, und mit Sculpturen und Bronzen reichlich geziert.

Die Gitterthür am Eingange ist von Antonio Gai, einem Giesser des XVII. Jahrhundertes.

\* Die vier Statuen = Pallas = Apollo = Merkur= und Friede = sind sehr geschätzte Bronzen = von J. Sansovino.

Ein Theil der Schmuckwerke dieses Gebäudes wird dem Tiziano Minio aus Padova, und Girolamo Lombardo aus Ferrara zugeschrieben.

Unter den marmornen Basreliefs sind vorzüglich die drei am *Atticum* sehenswürdig = Sie stellen vor:

#### Das in der Mitte

Venezia = in Gestalt der Gerechtigkeit mit zwei unter ihren Füssen fliessenden Strömen.

Das zur Rechten des Betrachtenden

Venus = ein Symbol der Insel Cypern.

| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | se henswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKUS-PLATZ | LOGGETTA                               | Jupiter ein Symbol des Königreiches Candia.  Auch sind die Basreliefs bemerkenswerth, welche unterhalb der beiden bronzenen Statuen gegen die Standarten-Seite sich befinden, und worauf ausgehauen sind:  * Helle's Fall vom frisseischen Widder:  * Die zur Hülfe Leanders herbei eilende Thetis:  Beide ganz vollkommene Arbeiten.  Im Innern  Unsere liebe Frau, eine Plastik-Arbeit von J. Sansovino.  Anm.  Zur Zeit der Republik war diese Loge während der Sitzungen des grossen Rathes, vom Procuratore di S. Marco der die Wache befehligte, besetzt. |
|              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Mit sehr schönen Basreliefs, welche Tritonen, Syrenen etc. vorstellen.

Sie tragen drei Maste, worauf einst die Fahnen der Republik flatterten, mit Anspielung auf deren Macht, die sich auch über die Königreiche Cypern= Candia = und Morea erstreckte.

Die Residenz des Patriarchen, an der Seite der Markus-Kirche, wird gegenwärtig erweitert und mit einer majestätischen Façade geziert.

Sie wird ein Monument des heutigen Bau-Styles werden.

Die Baukosten werden aus dem Staatsschatze bestritten.

6**99**66

#### ARCHITECT

L. Santi 1837

Coryntischer Ordnung

~ 1 Pi 50 D 널 T Z

#### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

# 9 i. V. KIRCHENFAÇADE VON S. BASSUS

St. BASSUS
von
unbekanntem Meister
XVII. Jahrh.
Coryntischer

Ordnuag mit einem Atticum.

## 10\* i. V.

# ${ m D_{\tt ER}} \ { m UHRTHURM}$

von vier Stockwerken Coryntischer Ordnung

#### ARCHITECT

Pietro Lombardo im J. 1496.

#### ANM.

Die heiden Flügel wurden im Anfange des XVI. Jahrhundertes dazu gehaut. Sie gehören ehenfalls der Schule der Lombardi.

Obwohl die Kirche S. Bassus nicht mehr dem Gottesdienste gewidmet ist, so wurde doch ihre Façade erhalten, weil sie durch ihre schwerfälligen Verzierungen den Verfall des guten Ge-

schmackes im XVII. Jahrhunderte be-

zeichnet.

Von zierlicher Form = an griechischem Marm or und Vergoldungen reich.

Der Thurm wurde von Andrea Camerata im J. 1757 ausgebessert.

An der Mitte des Thurmes befindet sich ein prächtiges Quadrant und auf der Spitze eine grosse Glocke, woran zwei bronzene Männer die Stunde schlagen.

#### ANM.

Dieser von Gio: Paolo und Carlo da Reggio im J. 1499 verfertigte Mechanismus wurde im J. 1755 durch den berühmten Ferracina aus Bassano erneuert, welcher von der Republik 8500 silberne Ducaten dafür erhielt.

N

1

三二四

M

1

### 11 \* i. V.

DIE ALTEN PROCURA-TIEN (PRO-CURATIE VEC-CHIE)

In drei Ordnungen

Die I. mit Pfeilern Die II. und III. mit ausgekehlten Säulen, und coryntischen Knäufen

#### ARCHITECT

Mastro Bartolommeo Buono aus Bergamo

Am Ende des XV. Jahrh. aufgeführt. Sie bestehen aus 50 Arcaden.

#### DIE LÄNGE

439 ven. F. oder 152: 60/100 M.

#### **D**ів Нёнв

54 v. F. oder 18: 857100 M. die Zinnen mit eingerechnet. Diese Procuratien wurden ehedem von den Procuratori di S. Marco bewohnt, als die neuen noch nicht aufgebaut worden waren. Nunmehr gehören sie Privatleuten.

So rührt der Nahme *Procuratie* daher, weil sie den *Procuratori* zur Wohnung bestimmt waren.

Die Procuratori di S. Marco aber gehörten zu den ersten Staatsbeamten der Republik, und hatten um das Jahr 829 ihren Ursprung. (Chronik des Barbaro)

#### ANM.

Näheres über diese Procuratori in meinem Werke La Piazza S. Marco.

#### ANM.

#### LESESTUBE

Am Anfange dieser alten Procuratien (N. 70) befindet sich die Lesestube des Herrn Missiaglia, sowohl mit Büchern, als vaterländischen und fremden Journalen reichlich versehen.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE GEGENSTÄNDE Epochen und Anmerkungen. und Meister. DIESES GROSSE GEBAÜDE 12 \* ZERFÄLLT ALTE IN DREI ABTHEILUNGEN. BIBLIO-THEK UND NEUE PRO-CURATIEN 0<del>808</del>9---(PROCURATIE MARKUS-PLATZ und PLAZZETTA NUOVE ) nunmehr KÖNIGLI-CHER I ABTHEILUNG. **PALLAST** \*\*\*\*\* \*DIE ALTE BIBLIOTHEK I. ABTHEILUNG ARCHITECTE auf der Piazzetta. J. Sansovino V. Scamozzi. Hier hatte die Markus-Bibliothek im Von Sansovino im XVI. Jahrhunderte ihren Anfang, und J. 1536 angefangen. erhielt sich daselbst bis zum J. 1812, wo sie in den Dogen-Pallast übertragen wurde. Die Facade besteht aus 21 Arcaden; =jede der beiden Seiten, die eine gegen die Riva, die andere hinter dem Thurme, nimmt 3 Arcaden ein.

MARKUS-PLATZ und PIAZZETTA

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

s ehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

ALTE BI-BLIOTHEK nunmehr K. PALLAST

Sie ist aus zwei Ordnungen zusammengesetzt:

Der Dorischen Der Jonischen

I. ABTHBIL.

Diese letzte trägt einen Jonischen Hauptbalken (Architrav) mit einem prächtigen und sehr eleganten Friese geziert, woran einige Fenster sehr kunstreich angebracht wurden.

Die, um die ganze Façade herumlaufende Balustrade, hat mehrere von den Schülern Sansovino's und besonders von Tommaso Lombardo und Danese Cattaneo, ausgehauene Statuen.

Dieses Gebäude wurde von Sansovino im J. 1536 angefangen. Er führte es bis zur XVI. Arcade (vom Winkel gegen den Thurm gezählt) auf = nach seinem Tode aber hat es Scamozzi vollendet.

Pietro Aretino nennt dieses Gebäude über jeden Neid erhaben.

Palladio betrachtete es als das reichste und schmuckvollste Bauwerk, das seit den alten Zeiten errichtet wurde.

<sup>\*</sup> Die zwei Pfeiler des innern Mit-

von Antiken-Grün (verde antico).

| Localita                   | Epochen und Meister.            | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                          | ALTE BI-<br>BLIOTHEK<br>nunmehr | telbogens, welcher zur Stiege führt, bestehen aus zwei Colossal-Karyatiden von A. Vittoria ausgehauen.                                                                                              |
| ,                          | K. PALLAST                      | * Eine prächtige Stiege = in zwei Ar-<br>men, mit Stucatur-Verzierungen von                                                                                                                         |
|                            | І. Автн віг.                    | Vittoria, und Mahlereien von Battista<br>Semolei und Battista del Moro.                                                                                                                             |
| MARKUS-PLATZ und PIAZZETTA | Der<br>erste saal               | * DER ERSTE SAAL zu dem diese Stiege führt, wurde von Scamozzi verziert, und für das Statuen - Museum bestimmt, welches aber nebst der Bibliothek in den Dogen-Pallast übertragen wurde.  * Plafond |
| ARKUS-PLAF                 |                                 | von Cristoforo und Stefano Rosa<br>gemahlt.                                                                                                                                                         |
| M                          |                                 | Ein schönes Bild, welches die Weis-<br>heit vorstellt=von Tiziano Vecellio.                                                                                                                         |
|                            |                                 | *DER GROSSE SAAL                                                                                                                                                                                    |
|                            | Der                             | EINST DIE BIBLIOTHEK                                                                                                                                                                                |
|                            | GROSSE SAAL                     | *Eine Thür mit zwei grossen Säulen                                                                                                                                                                  |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### ALTE BI-BLIOTHEK nunmehr K. PALLAST

Rechts im Eintreten

Der h. Markus, welcher einen schiffbrüchigen Sarazenen rettet:

#### I. ABTHEIL.

#### Links

Die Aushebung des Leichnams des h. Markus aus den Gräbern in Alexandrien:

Beide von J. Tintoretto.

An der Mauer, den Fenstern gegenüber

David vor der Bundeslade

Der Thür gegenüber

Saul opfernd

Beide von A. Molinari.

Plafond des grossen Saales

#### \* PLAFOND

Ein Meisterwerk = in sieben Abtheilungen, jede aus drei Ovalen bestehend. In diesen ein und zwanzig Stücken wetteiferten neun der ausgezeichnetsten Mahler des XVI. Jahrhundertes.

#### ANM.

Wenn man von der Seite des Eingangs anfängt, und hei jeder Abtheilung zuerst das Ovale gegen die Fenster, und dann die zwei andern, wie sie nach einander folgen besieht, so stosst man auf folgende Mahlereien: MARKUS-PLATZ und PIAZZETTA

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### ALTE BI-BLIOTHEK

nunmehr

K. PALLAST

I. ABTHEIL.

Plafond
Des
GROSSEN SAALES

#### ERSTE ABTHEILUNG

- \*I.=Der Tugend Gefährtinnen.
- \*II. = Die Sorgen, die sie erfordert.
- \*III. = Der Ruhm und das Glück von Giulio Licinio.

#### ZWEITE ABTHEILUNG

\*I.=Die Tugend, welche das Glück verachtet.

II.=Der Genius der Künste, mit Merkur und Pluto.

III. = Die Kriegskunst. von Giuseppe dalla Porta, del Sal-

#### DRITTE ABTHEILUNG

- \* I. = Der Ackerbau.
- \*II.=Die Jagd.

viati genannt.

\*III.=Die Frucht der Arbeit. von Gio. Battista Franco.

#### VIERTE ABTHEILUNG.

\* I. = Die fruchtreiche Natur vor dem Jupiter.

II.=Die Religion. Von Gio. de Mio. GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

ALTE BI-BLIOTHEK nunmehr K. PALLAST I. ABTHEIL. III.=Die Bildhauerkunst=von Bernardo Strozzi, il Prete Genovese genannt.

FÜNFTE ABTHEILUNG

\*I.=Die Liebe zu den Wissenschaften.

\* II. = Der Geschmack an den Künsten.

Von Gio. Battista Zelotti.

\*III. = Die Geometrie und die Astronomie = von Alessandro Varottari, il Padovanino genannt.

#### \* SECHSTE ABTHEILUNG

- \* I.=Die Apotheose der Ehre.
- \*II.=Die Geometrie und die Arithmetik.
  - \*III. = Die Musik.
    Von Paolo Veronese.

#### SIEBENTE ABTHEILUNG

- \* I. = Das Fürstenthum.
- \* II. = Das Priesterthum.
- \* III. = Die Kriegsmacht. Von Andrea Schiavone.

Die Zierathen, um diese Ovale sind eine Arbeit von Semolei.

Localität

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

ALT E BIBLIOTHEK

Einige Philosophen-Bilder von Schiavone und Tintoretto zwischen den Fenstern, und an den Ecken dieses prächtigen Saales.

DIE NEUEN PROCURA-TIEN

(PROCURATIE
NUOVE)
nunmehr
K. PALLAST

II. ABTHEIL.

ARCHITECT

V. Scamozzi
1584
und andere nach
seiner Zeichnung.
Drei Ordnungen

die Dorische die Jonische die Corynthische ZWEITE ABTHEILUNG

6 9 6 8 0 ·

\*\*\*9 \*\*\*\*\*

DIE NEUEN PROCURATIEN

(PROCURATIE NUOVE.)

Als Fortsetzung der eben beschriebenen ersten Abtheilung.

Sie nehmen die ganze Länge des grossen Platzes ein.

Bei deren Baue wurde in den zwei ersten Stockwerken fast gänzlich der Zeichnung Sansovino's gefolgt, nur anstatt des Frieses hat man ein drittes Stockwerk beifügen wollen, welches wohl der Bequemlichkeit der Wohnung, keineswegs aber dem Geschmacke der besseren Architecten entspricht.

Der Bau wurde bis zur eilften Arcade von Scamozzi aufgeführt; dann aber zu

U S-P L A T Z

¥

 $\geq$ 

N H

4 H

Ρ Ś  $\Box$ 

M

⋖

Z

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

K. PALLAST verschiedenen Zeiten, und von mehreren Künstlern, wohl nach dessen Zeichnung, jedoch nicht mit gleicher Genauigkeit fortgesetzt.

> Das Gebäude fängt an der vierten Arcade hinter dem Thurme an, und bildet eine gerade Linie von 36 Arcaden, 384 venez. Fuss in der Länge.

III. ABTHEIL.

DRITTE ABTHEILUNG

\*\*\*\*\*

**-09080** 

ARCHITECT

DAS NEUE GEBÄUDE

Der Ritter Giuseppe Soli aus Modena (Nuova Fabbrica)

In zwei Ordnungen der Dorischen der Jonischen

Auf der Stelle errichtet, wo die Kirche des h. Geminian sich erhob.

der jonische Hauptbalken (Architray) mit einem Atticum

Die alten und neuen Procuratien dehnten sich in zwei Flügeln aus, bis an die Kirche des h. Geminian, die in der Mitte, der Markus-Kirche gerade gegenüber, stand.

#### ANM.

Es wurde unlängst beschlossen einige Veränderungen mit dieser Abtheilung vorzunehmen, um

Die Kirche des h. Geminian wurde niedergerissen, und der von derselben einsie mit der Façade genommene Raum, so wie die zwei oben

| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                                                                                | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARKUS-PLATZ | der alten Bibliothek<br>übereinstimmend zu<br>machen.Wahrschein-<br>lich wird man bald<br>die Hand ans Werk<br>legen. | erwähnten Flügel dem neuen Gebäude (Nuova Fabbrica) einverleibt.  Der Bau des letzten ist also ganz neu                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                       | und verdient einigen Tadel.  Doch kann man der Halle und der grossen Stiege nicht alles Lob absprechen.                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                       | Es wurde vor kurzem ein grosser Saal<br>darin erbaut und eingerichtet.  Die Hinter-Façade (gegen S. Moisè)<br>hat zwei Ordnungen aufzuweisen:                                                                                       |
|              | III. Автнеп.                                                                                                          | die rustische<br>die jonische<br>mit einem Atticum.                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                       | Diese drei Abtheilungen mit 78 Arcaden machen zusammen das grosse Gebäude aus, welches der Königliche Pallast genannt wird, und die Residenz des Monarchen, der Prinzen aus dem Kaiserlichen Geblüte, und des K. K. Guberniums ist. |
|              |                                                                                                                       | Mehrere Zimmer enthalten einige<br>bemerkenswerthe Mahlereien, worunter<br>die vorzüglichsten sind:                                                                                                                                 |

|             |                                  | 1 A G 83                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Localität   | Epochen und Meister.             | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                           |          |
|             | K. PALLAST III. ABTHEIL          | Im Saale nächst der Stiege<br>Der Plafond                                                                                                                                                                  |          |
|             | DER SAAL<br>NÄCHST DER<br>STIEGE | * Mit einem Gemählde = Venezia au<br>dem Throne von Herkules, Ceres un<br>einigen Genien umgeben.                                                                                                          | i f      |
|             |                                  | Es ist eines der schönsten Werke von<br>P. Veronese.                                                                                                                                                       | n        |
| ATZ         | DER<br>GROSSE SAAL               | Im grossen Saale                                                                                                                                                                                           |          |
| R K U S-P L |                                  | Mit Basreliefs in Plastik-Arbeit und<br>Fresco-Mahlereien von Borsato dermah<br>ligem Professor an der k. Akademie de<br>schönen Künste in Venedig, reichlich<br>geziert.  Der Plafond                     | ı-<br>er |
| MA          |                                  | Ein symbolisches Bild, vorstellend = Kaiser Franz 1. den Friedensstifter = von den Tugenden, den Grazien etc um geben.  Die Galerie N. 11.                                                                 | =        |
|             | N. 11                            | Durch die Galerie N. 12 eintretend, und die Run le an der rechten Seite der Thür angefangen, sieh nan folgende Gemählde:  1.* Adam=von Giulio dal Moro.  2.* Der Friede von Adria bekränzt= von Bonifacio. | t        |
| ,           |                                  | V                                                                                                                                                                                                          |          |

| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| MARKUS-ILATZ | K. PALLAST III. ABTHEIL.               | 5.* Cain \ 4.* Abel \ \ von J. dal Moro \ 5.* S. Justine im Gebethe für die Venezianer = von Aliense. \ 6.* Madonna mit dem Jesuskinde = von Cima da Conegliano. \ 7.* Untergang des Pharao im rothen Meere = von Tiziano Vecellio (seine erste Manier). \ 8.* Ein Engel die Geburt J. C. den Hirten verkündigend. = von J. Bassano. \ 9.* Die Erscheinung Christi im Limbus = von Giorgione. \ 10.* Die in die Arche eintretenden Thiere \ von \ 11.* Der h. Hieronimus \ J. Bassano in der Wüste \ 12.* Christi Leichnam und zwei weinende Engel = von Paris Bordone. \ 13.* Die Ehebrecherinn vor J. C. = von Rocco Marconi. \ 14.* Christus das Kreuz tragend = von F. Bassano. \ 15.* Christus ohnmächtig im Garten von P. Veronese. \ 16.* Die bussfertigen Adamund Eva = von P. Veronese. \ 17.* Madonna, S. Barbara mit einigen Heiligen und einem Bettler = von Bonifacio nach dem Style des |  |  |

|              |                                        | TAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität    | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegen<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | STÄNDE                                                                                 |
|              | K. PALLAST                             | Giorgione und des ältere<br>= 1533.<br>18.* Der Evangelist Joi<br>Patmos=von F. Bassan<br>19.* Eva=von Giulio Da                                                                                                                                                                                           | hannes zu<br>o.                                                                        |
| MARKUS-FLATZ | DIE KAPBLLE                            | *Ein Gemählde = Gott Vat Heilande auf den Kn Carletto Calliari  Auf den Wänden der Ka  1.* Ecce homo = ein ausge Werk = von Albert Dur 2.* Die Präsentation = von sano.  3.* Madonna mit dem Je und h. Catherina = von Bergamo.  4.* Madonna mit dem Je welches mit dem Lam = aus der Schule des Le Vinci. | ien = von apelle ezeichnete s er. n F. Bas- esuskinde, Andrea da esuskinde, ame spielt |
|              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

GEGENSTÄNDE

| Localit    | Epochen<br>und Meister. | und Anmerkungen.                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | K. PALLAST              | Saal N. 27                                                                                                                                                                                            |
|            | Verschiedene<br>Säle    | * Die Vermehrung des Brodes und<br>der Fische.<br>* Der Wachteln-und-Manna-Re-<br>gen.<br>* Der h. Hieronimus und der h. U-<br>bald.<br>* Der h. Markus reicht Venezia die<br>Fahne                   |
| T          |                         | Alle vier von Bonifacio.                                                                                                                                                                              |
| MARKUS-PLA |                         | * Saal N. 97  * Salomons Urtheil = von Bonifacio.  * Einführung des Rosenkranzes durch den h. Dominik=von P. Veronese.  Zimmer N. 104.  * Madonna mit dem Jesuskinde=von Gian Bellino.  SITZUNGS-SAAL |
|            |                         | * Der Heiland in sitzender Stellung<br>mit einem Buche in der Hand = von<br>Bonifacio.<br>Anm.<br>Einige dieser Gemählde werden zu-<br>weilen anders geordnet.                                        |

GBGENSTÄNDE Epochen und Meister.

N

RKUS-PLAT

Z

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

K. PALLAST

Hinter dem Königlichen Pallaste ist ein angenehmer Garten angelegt, den der Canal Grande gegen Süden umspült. Kunst und Natur scheinen sich hier vereiniget zu haben, um eine wunderbare, ja vielleicht in ihrer Art einzige Aussicht zu verschaffen.

ANM.

Sieh mein Werk = il Canal Grande.

AZZETTA Localität

gegenstände Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

13 \*
DAS MÜNZGEBAÜDE

ARCHITECT

J. Sansovino

DIE FAÇADE AUF DIE RIVA

in drei Ordnungen der Rustischen der Dorischen der Jonischen

ANM.

Man geht durch eine Halle hinein, deren Eingang unter der alten Bibliothek ist.

Ein prächtiges Bauwerk von der grössten Festigkeit, und vom besten Geschmacke.

Es enthält eine berühmte Werkstätte zur Prägung goldener, silberner, kupferner Münzen, und schön gearbeiteter Medaillen.

Das Alterthum des ven. Münzhauses wird durch einige schon im VIII. Jahr-hunderte darin geprägte Münzen beurkundet.

Dieses Gebäude wurde aber erst im J. 938 dazu bestimmt.

Die ersten Gold-Dukaten oder venezianischen Zechini sind vom J. 1284 unter dem Dogen Giovanni Dandolo.

#### ANM.

Unter den venezianischen den ersten Jahrhunderten zugeschriebenen Münzen, werden einige als apocryph betrachtet. — Doch gehören die mit der Überschrift: Christus imperat nicht hinzu, weil sie den Anfang einer als echt anerkannten Münzenreihe bestimmen.

Die älteste noch erhaltene, in diesem Gebäude geprägte Medaille, wird im Hause des sel. Grafen Silvio Martinengo, in Venedig aufbewahrt. Sie trägt das Bildniss von Galba, mit den Worten: Marcus Sexto me fectt V. und auf der Rückseite = ein VVeib und einen beflügelten Löwen mit der Aufschrift: Venetia Pax tibl. 1363.

| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                                                                                                                                                              | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIAZZETTA | ZVVEI SAÜLEN VON ORIEN- TALISCHEM GRANITE die eine röthlich, die andere grau Die Höhe derselben 44. 9. 4 v. F. oder 15: 57/100 M  DIE HÖHE des Schaftes 34. 4. 5 v. F. od. 11: 95/100 M. DIE BREITE | Diese Säulen wurden um das Jahr 1125 vom Dogen Domenico Micheli aus den Inseln des Archipels gebracht, als er auf seiner Rückkunft aus dem heiligen Lande (wo er den Sieg bei Jaffa erfochten, Jerusalem, Tyr und Ascalona wieder erobert hatte), durch den Archipel schiffend, den morgenländischen Kaiser zwang, die venezianische Flagge in Ehren zu halten.  Nicolò Barattieri, ein Lombarde errichtete sie im J. 1180 auf der Stelle, wo sie sich noch jetzt befinden.  Im J. 1329 wurde auf eine dieser Säulen die marmorne Statue des h. Theodor gestellt.  Auf die andere stellte man wieder im J. 1816 den alten bronzenen beflügel- |
|           | oder der Durchmesser<br>des Schaftes nächst<br>der Basis.<br>4. 2. 8. v. F.<br>od. 1: 477100 M.                                                                                                     | ten Löwen, welcher im J. 1797 nach<br>Paris gebracht worden war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

-c443**&**3440

Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

# 15\* DIE GEFÄNGNISSE Baumeister

Antonio da Ponte
in zwei Ordnungen
der rustischen
und
der dorischen

Dieses Gebäude vereiniget die grösste Festigkeit und Zierlichkeit des Baues in sich.

Es kann 400 Gefangenen fassen.

M. Howard hielt es für sehr gesund, und für das festeste, unter allen von ihm gesehenen Gefängnissen.

#### ANM.

Auf dem Wege längs der Riva degli Schiavoni gelangt man am Ende derselben, zu dem Volksgarten.

# 16\* VOLKSGARTEN

(GIARDINI PUB-BLICI)

nach der

Zeichnung

von A. Selva 1810. Ein anmuthiger Spatziergang, der sich in der Form einer Halbinsel in die Laguna ausdehnt.

Man geniesst auf demselben der bezauberndsten, wahrhaftig mahlerischen Ansichten.

#### Anm

Wenn man Zeit dazu hat, was wohl in den langen Sommertagen nicht schwer seyn dürfte, kann man von da nach Castello gehen.

Der Weg dorthin ist vom Volksgarten leicht.

Localität 0 N 田 Emi CO 4

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

#### sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

17\*

#### St. PETERS-KIRCHE

im J. 1621 von neuem erbaut.

ARCHITECT

Giov. Grapiglia

DIE FACADE

nach dem Style des Palladio

ARCHITECT
Francesco Smeraldi
Zusammengesetzter
Ordnung

Ein weites und altes Gebäude, welches seit den ersten Jahrhunderten der Republik die Domkirche Venedigs gewesen war, bis die Patriarchal-Residenz im J. 1807 nach der Hauptkirche des h. Markus übertragen wurde.

IN DER KIRCHE

Rechts im Eintreten = nach dem II. Altare.

\* Ein sehr alter marmorner Katheder, welchen das Volk für jenen des h. Peter zu Antiochien hält.

Einige Gelehrten sehen ihn vielmehr für den Sitz eines afrikanischen Prinzen an.

So sind die hierüber ausgesprochenen Meinungen verschieden und der Zweifel besteht noch.

Der Katheder trägt eine arabische Inschrift, welche nach einigen Gelehrten zwei Verse aus dem Coran enthalten soll.

III. Altar. = Das Gemählde darauf stellt den h. Peter und andere Heiligen von Marco Basaiti, vor.

| Localität  | Epochen und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A CASTELLO | DIE GROSSE KAPELLE   | Nach diesem Altare  Eine Mahlerei = St. Peter = St. Paul = St. Johannes Evangelist = von P. Veronese.  Kapelle  Zur Seite des Chores  dem Betrachtenden zur Rechten.  An der Mauer rechts:  Ein Gemählde = Die Züchtigung mit Schlangen = von Pietro Liberi.  Die Grosse Kapelle  An den Seitenwänden  Rechts = ein Gemählde = Der h. Lorenzo Giustiniani befreit Venedig von der Pest = von Antonio Bellucci.  * Links = der nähmliche Heilige Almosen austheilend.  Das ist die schönste Arbeit von Gregorio Lazzarini = 1691. |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | St. PETERS-<br>KIRCHE                  | DIE KUPPEL                                                                                                                                                                                   |
|           |                                        | Mit Fresco-Mahlereien = von Girola-<br>mo Pellegrini.                                                                                                                                        |
|           | D <sub>ER</sub><br>Hochaltar           | DER HOCHALTAR                                                                                                                                                                                |
|           | TOURSELAR                              | Nach der Zeichnung des Longhena<br>= Sculptur von Clemente Moli= 1649                                                                                                                        |
| 0         |                                        | Hinter dem Altare                                                                                                                                                                            |
| TELL      |                                        | Das marmorne Bildniss des h. Lo-<br>renzo Giustiniani, dessen Asche hier<br>ruhet.                                                                                                           |
| CAST      |                                        | ANM.  Der Patriarchal-Sitz von Grado wurde im J. 145: nach Venedig übertragen. Zu eben dieser Zeit wurde der Bischof Giustiniani zum Patriarchen ernannt.                                    |
| A         |                                        | Die Runde der Kirche fortsetzend,<br>findet man rechts nach der Kapelle zur<br>Seite des Chores, die                                                                                         |
|           | VENDRAMIN'S<br>KAPELLE                 | VENDRAMIN'S KAPELLE                                                                                                                                                                          |
|           | AA A THAIR                             | Ganz mit Marmor belegt = die Zeichnung von Longhena = die Sculpturen von Michel Ongaro.  Auf dem Altare = Die Madonna und die Seelen im Fegfeuer.  Eines der besten Werke von Luca Giordano. |

| -          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität  | Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A CASTELLO | St. PETERS-KIRCHE       | ALLERHEILIGEN-KAPELLE  (durch eine Gitterthür verschlossen)  Oberhalb der Thür  Ein Gemählde = der h. Georg = von Basaiti im J. 1520.  * Auf dem Altare = Ein Mosaikgemählde mit allen Heiligen = eine schöne Arbeit von Arminio Zuccato nach der Zeichnung von J. Tintoretto = J. 1570.  In die Kirche wiederkommend  II. Altar = Das Gemählde stellt = des h. Johannes Evangelisten Märthyrerthum vor:  Eine Arbeit von Padovanino, von Michele Schiavone im Ausbessern beschädiget. |
|            |                         | Ein prächtiger <i>Glockenthurm</i> = im J. 1474 wieder erbaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### ZWEITER TAG

#### ANM.

Der Gebrauch der Gondel wird an diesem Tage nützlich seyn; nothwendig aber, wenn man von der Riva degli Schiavoni nach St. Giorgio Maggiore überfahren will.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### 18\* KIRCHE S.ZACCARIA

#### ARCHITECTUR

von seltenem Style, welcher den lateinischen mit dem griechischen Geschmacke vereiniget.

Der Meister ist zwar unbekannt, doch wird sie von Manchen dem Martin Lombardo im J. 1457 zugeschrieben.

CAMPO (Platz) DI S. ZACCARIA

#### DIE FAÇADE

sehr elegant und reich an Marmor.

#### Das Hauptthor

hat sehr schöne Sculpturen; oberhalb desselben steht Der innere Bau dieser Kirche = der *Chor* und die *Altäre* sind wegen ihrer Seltenheit, der Eleganz des Styles und des Reichthumes an Marmor bewunderungswürdig.

#### IN DER KIRCHE

Rechts beim Eintritte auf dem Weihkessel

Eine Statue des h. Johannes des Täufers = von A. Vittoria.

I. Altar = Die h. Jungfrau mit mehreren Heiligen:
=von J. Palma.

II. Altar = gezeichnet und ausgehauen von A. Vittoria im J. 1590. Localität ZACCARIA S CAMPO DI

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

\* DIE STATUE

des Kirchenpatrones, ein herrliches Werk von A. Vittoria

Der Kopf dieser Statue hat stark gelitten, und es wird nun an deren Wiederherstellung gearbeitet. Das Gemählde stellt S. Zacharias vor = von J. Palma.

Nach diesem Altare findet man

Die Kapelle, welche den Nonnen zum Chore diente:

Auf der Mauer rechts

Maria mit mehreren Heiligen

DIE INNERE KAPELLE Ein Werk vom älteren Palma, grössten Theils wieder hergestellt, aber mit wenigem Glücke.

Durch den Nebengang gelangt man zu einer innern Kapelle, wo

\* Drei hölzerne Altäre, mit vergoldeten Sculpturen, und mehreren kostbaren und seltenen Mahlereien sind = von Giov. und Antonio Muranesi = J. 1445.

Das *Gewölbe* über dem grössten dieser Altäre ist mit Fresco-Mahlereien verschönert.

Der Hochaltar Wieder in die Kirche tretend Der Hochaltar

von gutem Geschmacke und mit Marmor reichlich belegt.

|                      |                                        | 1 A G 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität            | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAMPO DI S. ZACCARIA | S.ZACCARIA                             | Das Tabernakel elegant, mit vier kleinen Gemählden von J. Palma.  Die Kuppel ein Fresco-Gemählde von Pellegrini.  Der Chor  Mit vier Altären in einem Halbkreise.  * Auf dem dritten, vom Chore der Nonnen anfangend, steht eine kleine kostbare Mahlerei die Beschneidung von Gian Bellino.  Nächst der Sacristei  * Das Grabmahl von Alessandro Vittoria von ihm selbst ausgehauen nebst seiner Büste.  Auf dem Fussboden daselbst  Ein schwarzer Stein, welcher sein Grab deckt, mit einer sich auf das Grabmahl beziehenden Inschrift J. MDCV.  Anm.  Der berühmte Künstler starb 1608 in seinem 83. Lebensjahre. |

GEGENSTÄNDE SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und Anmerkungen. und Meister. S.ZACCARIA DIE SACRISTEI Das Gemählde = des h. Joh. des Täufers Geburt=von J. Tintoretto. DIE SACRISTEI Wieder in die Kirche tretend, und die Besichtigung daselbst fortsetzend, findet man rechts: \*I. Altar = Die h. Jungfrau, mit dem Jesuskinde und vier Heiligen: Es ist eines der schönsten Werke von CAMPO DI S. ZAGCARIA Gian Bellino = 1505; wurde im J. 1797 nach Paris, und von dort zurückgebracht=im J. 1815. II. Altar = Der Erlöser, S. Zacharias und andere Heiligen = von Giuseppe Porta mit dem Beinahmen, del Salyiati. Noch andere gute Mahlereien verschiedener Meister bedecken die Mauern dieser Kirche. ANM. Vom Platze S. Zaccaria geht man rechts auf den von S. Provolo = dann langs der Fondamenta dell'Osmarino über die zwei Brücken am Ende derselben, worauf man sich auf der Fondamenta de' Greci befindet wo sich die folgende Kirche erhebt : ANM. Fondamenta heissen zu Venedig die längs eines Canals gehenden Strassen.

FONDAMENTA DEI GRECI

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

19\*
GRIECHISCHE
KIRCHE

St. GIORGIO

ARCHITECT

J. Sansovino J. 1550

\* DIE FAÇADE

in drei Ordnungen mit einer sehr geschmückten Pforte dorischer Ordnung Ein sehr festes, zierliches, und geschmücktes Gebäude dem griechischen Ritus gewidmet.

Sowohl das Innere als das Äussere ist mit einigen guten *Mosaik-Gemählden* aus verschiedenen Epochen geziert.

#### ANM.

Nachdem man diese Kirche gesehen hat, tritt man in die nachst daranliegende Calle (Gasse), und geht bis zur Brücke von S. Antonino, nach welcher man sich erst links, dann rechts wendend, in die Calle de' Furlani kommt, und diese entlang, gelangt man zur Brücke von S. Francesco della Vigna.

CAMPO (Platz) DI S. FRANCESCO DELLA VIGNA

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

20\*
KIRCHE
von
FRANCE

St. FRANCE-SCO DELLA VIGNA

ARCHITECT

J. Sansovino J. 1534

\* DIE FAÇADE

ARCHITECT

Andrea Palladio J. 1562

> Coryntischer Ordnung mit

Zwei bronzenen Statuen St. Paul und St. Moses von Tiziano Aspetti

Ein grosser Tempel von schöner Form mit 17 Kapellen und eben so vielen Altären.

IN DER KIRCHE

Auf den beiden Weihkesseln

Zwei bronzene Statuen = die eine der h. Joh. der Täufer = die andere = St. Franciscus d'Assisi=von A. Vittoria.

Rechts beim Eintritte

I. Kapelle=Altarblatt mit= h. Joh. dem Täufer, h. Jacob, und andern Heiligen=von Giuseppe del Salviati.

Auf der Mauer rechts

Der Heiland, die h. Jungfrau, und mehrere Heiligen=von J. Palma.

Links

Die reuige Magdalene = von Andrea Vicentino.

II. Kapelle = auf der Mauer links:

\* Ein Gemählde = Mariä - Verkündigung = von Pennacchi, nach dem Style
des Gian Bellino.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### St. FRANCE-SCO DELLA VIGNA

III. Kapelle = Altarblatt = Maria in der Glorie und vier Heiligen = von J. Palma.

\* IV. Kapelle = Altarblatt = Christi Auferstehung = von Paolo Veronese.

V. Kapelle = Altarblatt = J. C. Taufe von J. B. Franco mit dem Beinahmen, Semolei.

#### DER RECHTE KREUZARM

#### Am rechten Kreuzarme

\* VI. Kapelle = ein altes Altarblatt = Maria in Anbethung vor dem Kinde = mit grossem Fleisse gearbeitet vom Frå Antonio da Negroponte, der im Anfange des XV. Jahrhundertes lebte.

#### DIE GROSSE KAPELLE

#### DIE GROSSE KAPELLE

Zwei gleichförmige marmorne Grabmähler bedecken beide Wände derselben:

Man hält sie für Arbeiten von Scamozzi:

Das zur Rechten wurde dem Triadano Gritti gest. im J. 1474 = das andere zur Linken, dem Dogen Andrea Gritti, einem Neffen des eben genannten errichtet, gest. im J. 1538. Localität

FRANCESCO DELLA VIGNA

S

CAMPO DI

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### St. FRANCE-SCO DELLA VIGNA

DER LINKE KREUZARM \*DIE KAPELLE GIUSTINIANI

(zur Seite der GROSSEN)

Ganz mit guten marmornen Sculpturen von unbekannten Meistern bereichert.

\*Der Altar = Anstatt eines Gemähldes sieht man darauf = eine Sculpturarbeit in mehreren Abtheilungen mit verschiedenen Figuren.

Die vorzüglichsten sind:

h. Hieronimus, h. Michael und h. Anton.

Die Vorderseite des Altars, ebenfalls aus Marmor, stellt vor = Das jüngste Gericht.

Auf den Seitenwänden der Kapelle

\* Zwölf Propheten, und die vier Evangelisten.

#### Oberhalb dieser:

\* Sechszehn Stücke=mit dem Leben J. C.

#### A<sub>NM</sub>.

Alle diese Sculpturen gehören dem XV. Jahrh. an, wurden aber zu drei verschiedenen, wenig von einander entfernten Epochen verfertiget.

| Localität                   | gegenstände<br>Epochen<br>und Meister. |           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                             | S. FRANCE-<br>SCO DELLA<br>VIGNA       | die En    |
|                             |                                        | m:<br>ste |
| VIGNA                       |                                        | mo<br>Ve  |
| DELLA                       |                                        | D<br>Kön  |
| DI S. FRANCESCO DELLA VIGNA |                                        | ne        |
| CAMPO DI S                  | Cappella<br>Santa                      | de        |
| J                           |                                        |           |
|                             | Sacristei                              | die       |
| - 1                         |                                        |           |

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Der Altar gehört der ersten, = die Propheten und die Geschichten der zweiten = die Evangelisten und Engellein unter den Quadraten der dritten Epoche an.

Aus dieser Kapelle tretend, kommt man zum Taufsteine; diesem zur Seite steht

Ein kleines Gemählde = das h. Abendmahl = eine schöne Copie von dem P. Veronese durch Valentin Le-Féyre.

#### ANM.

Das Original wurde von der Republik, Ludwig XIV. Könige von Frankreich geschenkt.

Durch die Nebenthür tritt man in einen Gang, mit der

CAPPELLA SANTA (heil. Kapelle)

\* Altarblatt = die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde und einigen Heiligen =von G. Bellino=J. 1507.

#### ANM.

Durch diesen Gang kommt man in die

#### SACRISTEI

Altarblatt zur Rechten = die h. Jungfrau und Engel = eine Öhlmahllerei auf Marmor = von P. Veronese.

Localität FRANCESCO DELLA VIGNA S CAMPO DI

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### S. FRANCE-SCO DELLA VIGNA

Altarblatt zur Linken: in drei Abtheilungen = S. Hieronimus = S. Bernardin = Bischof Ludwig der Heilige:

Es wird dem Giacomo dal Fiore, oder dem Frà Antonio da Negroponte zugeschrieben:

Beide lebten im Anfange des XV. Jahrh.

IN DER KIRCHE

Wenn man wieder in die Kirche kommt, und die Runde darin fortsetzt, findet man:

\* Die Kanzel, worauf = der Heiland und Gott Vater stehen, von Girolamo Santa-Croce.

Ferner

\* I. Kapelle = Altarblatt = Maria und einige Heiligen,
Ein ausgezeichnetes Werk = von Paolo Veronese.

II. Kapelle = Altarblatt = Die h. Jungfrau, der h. Anton, und der h. Bernhard =von Giuseppe del Salviati.

III. Kapelle = auf dem Altare = die marmorne Statue von S. Gerardo Sagredo.

CAMPO DI S. FRANCESCO DELLA VIGNA

#### S. FRANCE-SCO DELLA VIGNA

#### Oberhalb dieser Statue

Noch drei andere = Maria und zwei Engel = von Andrea Cominelli.

An den Seitenmauern

Zwei marmorne Grabmähler

Rechts = das Grabmahl des Dogen Nicolò Sagredo:

Links=jenes des Patriarchen Alvise Sagredo=von A. Gai im J. 1743 ausgehauen.

\* IV. Kapelle = drei Statuen auf dem Altare, nähmlich = S. Antonius, S. Rochus und S. Sebastian = von A. Vittoria.

Auf der Mauer zur Linken

\*Das h. Abendmahl=von Francesco Santa Croce.

V. Kapelle = Altarblatt = Anbethung der Weisen = von Angelo Gregoletti.

#### ANM.

Dieser venezianische Mahler ersetzte vor Kurzem das alte durch Zeit beschädigte Gemählde, welches Federico Zucearo im J. 1564 auf Marmorplatten versertiget hatte, durch eine mit Öhlfarben auf Leinwand gemahlte Copie, die nun den Raum der alten Mahlerei einnimmt.

| Localitat                         | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | S             |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                   | S. FRANCE-<br>SCO DELLA<br>VIGNA       | C             |
|                                   |                                        | Gem           |
| VIGNA                             |                                        | Z.<br>Aspe    |
| DELLA                             |                                        | 21000         |
| CAMPO DI S. FRANCESCO DELLA VIGNA | **                                     | Auf           |
| D1 0. T                           |                                        | Fı<br>Figu    |
| CAMPO                             |                                        | Sa<br>B. F    |
|                                   |                                        |               |
|                                   |                                        | Von<br>der da |

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Oberhalb des Altares

Im Halbmonde

Christi Auferstehung = ein Fresco-Gemählde von J. B. Franco.

An den Seiten des Altares

Zwei bronzene Statuen = von Tiziano Aspetti.

Auf der Mauer zur Rechten

Lazar's Auferweckung:

Auf dem Plafond des Kapellengewölbes.

Fünf Abtheilungen mit mehreren Figuren:

Sämmtlich a fresco gemahlt=von J. B. Franco.

#### ANM.

Von dieser Kirche geht man in das Arsenal, da aber der dahin führende Weg schwer zu wissen ist, so muss man oft die Vorbeigehenden darnach fragen.

Dieser Schwierigkeit wird aber durch den Gebrauch einer Gondel oder eines Platzbedienten bald abgeholfen.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### 21

#### K. K. ZEUGHAUS

(I. R. Arsenale)

ein weites und prächtiges Gebäude für die Bedürfnisse der Land-und Seemacht.

Angefangen um das Jahr 1304, vermuthlich durch

Andrea Pisano

dann aber in verschiedenen Zeiten von mehreren Baumeistern bis zu unseren Tagen fortgesetzt.

Starke Mauern und Thürme umgeben es. Es hat über 2 Mî-

glien im Umfange.

#### KLEINER PLATZ

VOR DEM HAUPTEINGANGE.

Ein bronzener Pfeiler mit einigen sich auf die venezianische Seemacht beziehenden Basreliefs, und einer Inschrift, die dem Dogen Francesco Morosini, il Peloponnesiaco, gesetzt wurde = J. 1693 =von J. F. Alberghetti.

#### \* Die Land-Hauptpforte

Eine herrliche Arbeit=corintischer Ordnung=auf vier Säulen aus griechischem Marmor=J. 1460.

Die Säulenknäufe sind sehr feiner griechischer Arbeit.

Die Bildhauerarbeiten, welche den Thorbogen zieren, sind von den Schülern Sansovino's, gegen das Ende des XVI. Jahrhundertes verfertiget worden.

Oberhalb der Pforte

Die Statue der h. Justina = von
Girolamo Campagna.

#### Anm.

Die Verzierungen, die Statue und eine anpassende Inschrift wurden zum Andenken jenes Sieges hinzuge-

L ZEUGHAUS

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

und

GEGENSTÄNDE

Epochen

| Loc | und Meister.      | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | K. K.<br>ZEUGHAUS | fügt, welchen die Venezianer am Tage der h. Iustina<br>des J. 1571 über die Türken in einer Seeschlacht er-<br>kämpften.                                                                                                                                     |
|     |                   | Der Balustrade dieses Einganges zur<br>Seite:                                                                                                                                                                                                                |
|     |                   | * Vier Löwen, von Marmor aus dem                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Die               | Hymeth-Berge (nahe bei Athen), wel-                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Löwen             | che Francesco Morosini il Peloponne-                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                   | siaco aus Griechenland brachte im J.                                                                                                                                                                                                                         |
| G.  | h                 | 1687.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   |                   | Anm.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H A |                   | The Table 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   |                   | Die Meinungen über diese Löwen sind sehr verschieden:                                                                                                                                                                                                        |
| Þ   |                   | DER ERSTE = nähmlich der auf den Hinterbeinen                                                                                                                                                                                                                |
| Z E |                   | ruhende (zur Linken des Beobachters) stand im Py-<br>räum zu Athen, Porto-lione genannt.                                                                                                                                                                     |
| K.  |                   | Er trägt zwei schlangenförmige Inschriften um die Mähne.                                                                                                                                                                                                     |
| ×   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                   | Akerblad hält sie für runisch. Diese Meinung bestätigt Hr. Villoison in seinen geistreichen Forschungen, worin er die grossen dagegen streitenden Schwierigkeiten zu beseitigen sucht.                                                                       |
|     |                   | Der Hr. Ritter Bossi behauptet, dass diese Inschriften keineswegs runisch, sondern pelasgisch sind = und ihm pflichtet auch M. d' Hancarville bei. = Diese Meinung stimmt überdiess mit jener Canova's überein, der diese Arbeit für eine griechische hielt. |
|     |                   | Eben so meint es auch M. Rink, welcher die Wörter AΘENE IER und einige Spuren vom Worte ΛΕΩΝ, nähmlich der Stadt Athen gewidmeter                                                                                                                            |

Lowe daran entzisserte.

## GEGENSTÄNDE und Meister.

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

# ZEUGHAUS

Dieses Werk, obwohl eines guten Styles, scheint doch der besten Epoche griechischer Bildhauerkunst vorangegangen zu seyn. Einige halten es für ein Denk-mahl der Schlacht bei Marathon, in welchem Falle es dem J. 490 vor Christi Zeitrechnung angehören würde.

Der zweite dieser Löwen = jener nähmlich welcher hingestreckt liegt, stand auf dem Wege vom Pyraum-Hafen nach der Stadt Athen = Er ist auch von guter Arbeit, und gehört mit dem ersten ungefähr derselben Epoche an, den Kopf ausgenommen, welchen ein moderner, ungeschickter Künstler hinzugesetzt hat.

Die Beiden Andern = verdienen keine Aufmerksamkeit,

ALLE VIER tragen auf dem Fussgestelle einige zu Venedig eingehauene Inschriften.

-CHEG-

BEIM EINTRITTE INS ARSENAL

5 þ

M

N

Oberhalb des innern Thores der Halle, welche ins Arsenal führt:

Eine kleine Madonna-Statue, von J. Sansovino.

Im Innern dieses berühmten und prächtigen Gebäudes befinden sich viele sehenswürdige Gegenstände deren Wichtigkeit aber von dem Geschmacke und von den Kenntnissen des Beobachters abhängt.

|                | 11~                                                            | B II B II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat      | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                         | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| K. K. Zeughaus | K. K. ZEUGHAUS  DIE BÜSTE S. M. DES K. FRANZ. I.  MONUMENT EMO | Doch sind die vorzüglichsten:  I.  Zwei waffensäle  Für die Infanterie der k. k. Marine  In einem dieser Säle sieht man  *Eine bronzene riesenförmige Büste S. M. des Kaisers Franz I. = von B. Ferrari=J. 1817  In dem andern Saale  * Das marmorne Monument, welches die Republik ihrem, im J. 1792 gestorbenen Gross - Admirale Angelo Emo errichtete:  Es ist ein herrliches Werk von Canova, wovon uns die sel. Gräfinn Isabella Teotochi-Albrizzi eine würdige Beschreibung hinterlassen hat.  Hier folgen einige Stellen daraus:  "Dieses vom erkenntlichen Vater- "lande dem letzten der freien venezia- |
|                |                                                                | " nischen Helden geweihte Monument, ist von geistreicher Erfindung und be- wunderungswürdiger Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Manage     |                         | I II U                                                                                                               | 113                     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Localität  | Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegen<br>und<br>Anmerkungen.                                                                           | STÄNDE                  |
|            | K. K.<br>ZEUGHAUS       | " Die ihm vollkommen ä<br>hende Büste ruhet auf ei<br>belförmigen Säule, die sic<br>des anspülenden Meeres er        | ner schna-<br>h am Ufer |
|            |                         | Diesem Monumente gege                                                                                                | nüber                   |
| so<br>[2]. | Heinrich IV.<br>Rüstung | * Des französischen König<br>IV. Rüstung, welche er der<br>verehrte, als er unter deren<br>aufgenommen zu werden ver | Republik<br>Patrizier   |
| H A        |                         | 11.                                                                                                                  |                         |
| ZEUG       |                         | Eine grosse Anzahl BEDECKT<br>TE=zum Baue allerlei Schiffe<br>metrisch geordnet.                                     | rer Werf-<br>=recht sy- |
| K.         |                         | III.                                                                                                                 |                         |
| K.         |                         | Vier grosse Darsenen = Schiffe flott erhalten werden.                                                                | worin die               |
|            |                         | IV.                                                                                                                  |                         |
|            |                         | Fünf grosse Stückgiesse<br>Mit Reverberir-Schmelzöf<br>grösster bis zwanzig tausend<br>Gusserz fassen kann.          | en, deren               |

|           | 114                                    | ZWEITER                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                         |
|           | K. K.<br>ZEUGHAUS                      | V.                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | TANA                                   | Die SAILERSTÄTTE (Tana) = 911 vernediger Fuss lang = 62 breit = 39 hoch = gebaut von Antonio da Ponte im J. 1579.  VI.                                                                                                                   |
| S D A     |                                        | BILDHAUERSTÄTTE = mit dem Modelle des alten vergoldeten Bucintoro in grosser Form.  VII.                                                                                                                                                 |
| Z в л с н |                                        | Ein Schirmdach zur Bearbeitung des Holzwerkes = 422 Fuss lang = 79 breit = 65 hoch.                                                                                                                                                      |
| К. К.     | DER MODELLEN-<br>SAAL                  | Der Modellen-Saal, auf dessen Fuss-<br>boden das Modell des grössten Schiffes<br>gezeichnet werden kann:<br>Er ist 180 Fuss lang=60 breit=20<br>hoch.                                                                                    |
|           |                                        | An die Aussenmauer des Hauptmagazines (dem Haupteingange zur Rechten) lehnt sich das, dem Marschall von Schullemburg, obersten Feldherrn der venezianischen Landmacht, errichtete Monument. Eine Arbeit von J. M. Morlaiter = im J. 1747 |

|                        |                                                                                          | T A G                                                                                                                                                                                              | 115                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Localität              | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                                                   | sehenswürdige Gegens:<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                       | rände                              |
|                        | K. K.<br>ZEUGHAUS                                                                        | X.                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                        | LAND-ZBUGHAUS                                                                            | Das Land-Zeughaus ist mit al zur Aufstellung eines Heeres neichlich versehen: Es besteht aus sechs Waffworaus bis 60 tausend Mann au werden können.                                                | öthig ist<br>ensälen               |
|                        |                                                                                          | ANM.  Wenn man aus dem Arsenal kommend, findet man unweit die                                                                                                                                      | rechts geht                        |
| DEM ARSENALE GEGENÜBER | 22* KIRCHE S. MARTINO deren ARCHITECTUR dem J. Sansovino im J. 1540 zugeschrie- ben wird | IN DER KIRCHE  Beim Eingange rechts nach der zweiten Kapell  Das Grabmahl des Dogen F  evon Matteo Carmero J. 163  Die Kapelle neben dem Ch dem Beschauer zur Recht  * Altarblatt – I. C. Aufgrote | le<br>7. Erizzo<br>3<br>10RB<br>en |
|                        | Die grosse<br>Kapelle                                                                    | * Altarblatt = J. C. Auferste von Girolamo Santa-Croce  Die Grosse Kapelle  Mit einem eleganten Tabe welches einige Mahlereien von zieren                                                          | ernakel,                           |

GEGENSTÄNDE

Epochen

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

und

| Lo    | und Meister.         | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | KIRCHE<br>S. MARTINO | In einer Nische zur Rechten                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                      | Ein kleines altes Gemählde, guten Styles=Mariä Verkündigung.                                                                                                                                                                                          |
|       |                      | Die Fresco-Mahlereien dieser Kapelle sind von Fabio Canal.                                                                                                                                                                                            |
| RER   |                      | Beim Weitergehen sieht man neben<br>der Kanzel                                                                                                                                                                                                        |
| GENÜ  |                      | * Den Taufstein = eine feine Arbeit<br>von Tullio Lombardo = J. 1484                                                                                                                                                                                  |
| E GE  |                      | Letzte Kapelle auf dieser Seite                                                                                                                                                                                                                       |
| NAL   |                      | Altarblatt = S. Johannes der Evangelist = von Matteo Ponzone.                                                                                                                                                                                         |
| ARSE  | DIE ORGEL            | Die Emporkirche mit der Orgel                                                                                                                                                                                                                         |
| TMT / |                      | *Hat eine Mahlerei, welche das h. A-                                                                                                                                                                                                                  |
| M     |                      | bendmahl vorstellt = eine ausgezeichnete Arbeit von Girolamo Santa-Croce =                                                                                                                                                                            |
| A     |                      | J. 1549                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                      | Anm.  Beim Ausgehen wende man sich links, dann gehe                                                                                                                                                                                                   |
| Į.    |                      | man über die Fondamenta in die Calle della Pegola, endlich rechts in die Calle de' Forni, woraus man wieder auf die Riva degli Schiavoni kommt.  Den Weg rechts fortsetzend, gelangt man zur Piazzetta, miethet daselbst eine Gondel und fährt zu der |
|       |                      | Insel S. Giorgio Maggiore.                                                                                                                                                                                                                            |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

23\*
KIRCHE
S. GIORGIO
MAGGIORE

ARCHITECT

Andrea Palladio
angefangen

vollendet im J. 16to.

V. Scamozzi machte einige kleine Veränderungen daran

DIE FACADE

Zusammengesetzter
Ordnung
mit mormornen
Statuen,

worunter sich jene des h. Georg und des h. Stephan auszeichnen = von Giulio dal Moro.

Ein herrlicher Tempel = in der Form eines lateinischen Kreuzes = mit 11 Altären.

Der Bau desselben hat wohl einige kleine Fehler, die aber daher kommen, weil er grössten Theils erst nach dem Tode des *Palladio* aufgeführt wurde.

IN DER KIRCHE

Die Hauptpforte

Inwendig mit zwei Säulen aus sehr schönem griechischen geaderten Marmor geziert, welche mit vielem Kunstsinne und Eleganz an den beiden Seiten angebracht wurden.

Oberhalb der Pforte

Das Grabmal des Dogen Leonardo Donà = im J. 1612 gestorben.

An den Thorseiten

Die 4 Evangelisten = Stucatur-Statuen, von A. Vittoria.

Rechts beim Eingehen

Das Grabmahl des Generals und Procurators Lorenzo Venier=von J. 1667

| Localität                         | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sbhenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUF DER INSEL S. GIORGIO MAGGIORE | KIRCHE<br>S. GIORGIO<br>MAGGIORE       | *I. Altar=das Bild darauf stellt vor =J. C. Geburt=von J. Bassano.  *II. Altar=mit einem grossen Crucifixe aus Holz, welches dem Michelozzi, einem Schüler des Donatello, zugeschrieben wird.  III. Altar=das Märtyrerthum einiger Heiligen. |
|                                   |                                        | IV. Altar = die Krönung der h. Jung-<br>frau = beide von Tintoretto,                                                                                                                                                                         |
|                                   |                                        | Grosse Kapelle  Auf den Seitenwänden                                                                                                                                                                                                         |
|                                   |                                        | Rechts=das h. Abendmahl<br>Links=Der Manna-Regen                                                                                                                                                                                             |
|                                   | der Hochaltar                          | Beide von Tintoretto.  * Den Hochaltar                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                        | Ein schönes Werk=mit sehr feinen Marmorsteinen und Bronzarbeiten = Die Zeichnung ist von Aliense = die Ausführung von J. Campagna. = Die beiden Engel an den Seiten, sind von Boselli.                                                       |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### KIRCHE S. GIORGIO MAGGIORE

DER CHOR

#### \* DER CHOR

Die sehr fein gearbeiteten Holzsitze stellen = das Leben des h. Benedict vor = von Albert de Brule, einem Flamänder.

Rechts beim Eintritte in den Chor

Ein kleiner Gang mit dem marmornen Grabmahle des Dogen *Domenico Micheli* gest. im J. 1128, von welchem ich schon oben (S. 90) gesprochen habe; das Grabmahl wurde aber erst 1637 errichtet.

IN DER KIRCHE

Wenn man wieder aus dem Chore in die Kirche zurücktritt, und rechts weiter geht, so sieht man den

I. Altar = das Bild darauf stellt vor = J. C. Auferstehung, und die Porträts einiger venez. Senatoren = von J. Tintoretto.

Dann oberhalb der Seitenthür

Das Grabmahl des Procurators Vincenzo Morosini = J. 1588.

II. Altar = des h. Stephan Märtyrerthum = von J. Tintoretto.

| Localitä                          | Epochen<br>und Meister.          | SEHENSWURDIGE GEGENSTANDE<br>und<br>Anmerkungen.                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | KIRCHE<br>S. GIORGIO<br>MAGGIORE | Zwei grosse bronzene Leuchter, vom<br>J. 1698                                                         |
|                                   |                                  | III. Altar=der h. Georg=von Mat-<br>teo Ponzone.                                                      |
|                                   |                                  | IV. Altar = mit einer Statue der $h$ . $Jung frau$ = eine mittelmässige Arbeit von $J$ . $Campagna$ . |
| MAGGIOI                           |                                  | V. Altar = Das Märtyrerthum der h.<br>Lucia = von Leandro Bassano.                                    |
| RGIO                              |                                  | Dann folgt                                                                                            |
| AUF DER INSEL S. GIORGIO MAGGIORE |                                  | Das Grabmahl des Dogen = Marc' Antonio Memmo = gest. im J. 1615                                       |
| INSE                              |                                  | ****                                                                                                  |
| UF DER                            | DER GLO-                         | DER GLOCKENTHURM                                                                                      |
| A                                 | CKENTHURM                        | Schön gebaut=nach der Zeichnung des Paters Benedetto Buratti.                                         |
|                                   |                                  |                                                                                                       |
|                                   | Das Kloster                      | Das dazu gehörende Kloster                                                                            |
|                                   |                                  | Der Kreuzgang des Klosters bildet<br>ein prächtiges Viereck von eleganter<br>jonischer Architectur.   |

AUF DER INSEL S. GIORGIO MAGGIORE

KIRCHE S. GIORGIO MAGGIORE

Der Speisesaal, und die weiten Keller sind geschätzte Arbeiten von A. Palladio.

DIE STIEGE

Eine prächtige Arbeit = von Lon-ghena.

Das Waarenlager Die italienische Regierung hatte diese Insel zum Freyhafen erklärt. Als aber im J. 1830 die ganze Stadt Venedig dieses Vorrechtes theilhaftig wurde, so wurde S. Giorgio zum Waarenlager (Entrepôt) inländischer Erzeugnisse.

\*\*\*\*\*

Nach dem Besuche dieser Kirche fährt man weiter und begibt sich zu jener del Redentore (des Erlösers). GIUDECCA = LINKS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### 24\*

#### KIRCHE DEL RE-DENTORE

(des Erlösers)

#### ARCHITECT

A. Palladio J. 1578

#### DIE FACADE

von

zusammengesetzter, die beiden Seiten aber von coryntischer Ordnung. Zwischen den Säulen die Statuen

des h. Franciscus und des h. Markus aus Marmor ge-

von
J. Campagna

EIN HERRLICHER TEMPEL VOM BESTEN GESCHMACKE

PALLADIO'S MEISTERWERK

in der Form eines lateinischen Kreuzes.

IN DER KIRCHE

Über den beiden Weihkesseln stehen zwei bronzene Figuren:

der h. Johannes der Täufer und der Heiland

von Francesco Terrili aus Feltre, im J. 1610.

Beim Eingehen rechts

I. Altar = Christi Geburt = von Francesco Bassano.

II. Altar = Christi Taufe = von den Schülern des Paolo Veronese.

III. Altar=Die Geisselung = von J. Tintoretto.

| GEGEI       | NSTÄNDE  |
|-------------|----------|
| Epo         | ochen    |
| <b>u</b> nd | Meister. |

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### KIRCHE DEL RE-DENTORE

Der Hochaltar

#### DER HOCHALTAR

Mit einer Menge Schmuckwerke ohne Eleganz überladen, ein Beweis des Verfalles des guten Geschmackes.

Im J. 1679 von Mazza ausgehauen.

Das Crucifix und die beiden bronzenen Statuen = der h. Franciscus und der h. Markus = sind jedoch schön, von Girolamo Campagna gemeisselt.

#### DIE SACRISTEI

#### DIE SACRISTEI

Oberhalb der beiden dicht an einander gebauten Thüren:

Drei Gemählde von Gian Bellino, welche von seinen verschiedenen Manieren zeugen:

- \* Das erste = (dem Betrachter zur Rechten) stellt vor = die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde und zwei Heiligen.
- \* Das zweite=(in der Mitte)=die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde und zwei Engeln.
- \* Das dritte=die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde zwischen zwei heiligen Frauen.

Localität CANAL DELLA GIUDECCA = LINKS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

KIRCHE DEL RE-DENTORE

Das erste ist das lebhafteste = das zweite das am fleissigsten gearbeitete; = beide sind Meisterwerke.

Wenn man wieder in die Kirche zu-IN DER KIRCHE rückkehrt und rechts weiter geht, sieht man drei Altäre, nähmlich:

> I. Altar = Kreuzabnehmung = von J. Palma.

> II. Altar = Christi Auferstehung = von F. Bassano.

> III. Altar=Himmelfahrt Christi= von J. Tintoretto.



#### ANM.

Dieser Tempel wurde von der Republik zur Lösung eines Gelübdes errichtet, als die im J. 1575 ausgebrochene Pest aufhörte, welche der Stadt Venedig gegen fünfzigtausend Einwohner hinwegraffte.

Nach dem Besuche dieser Kirche fährt man zu der gegenüber liegenden Fondamenta delle Zattere genannt, wo man die Gondel entlassen und bis zu der Kirche S. Sebastiano zu Fusse gehen kann.

Die neue Kirche auf den Zattere heisst de' Gesuati, und wenn ein wenig Zeit übrig bleibt, so kann man darin die schönen Säulen aus Lapislazuli sehen, welche das Tabernakel des Hochaltares zieren.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

25\*

KIRCHE S. SEBA-STIANO

DIE ARCHITECTUR

von Sebastiano Serlio im J, 1506

DIE FAÇADE

dem Sansovino zugeschrieben J. 1548

Coryntischer Ordnung.

#### IN DER HALLE

Rechts im Eingehen

\* Das Altarblatt = der h. Nicolaus, von Tiziano.

In der Kirche.

I. Kapelle = Auf dem Altare = ein kleines Bild vorstellend = die h. Jung frau mit dem Jesuskinde = von Paolo Veronese.

II. Kapelle = auf dem Altare

\* Eine Statue = Maria mit dem Kinde und dem h. Joh. dem Täufer = sehr schön gemeisselt von Tommaso Lombardo, einem Schüler Sansovino's.

\*III. Kapelle. = J. C. am Kreuze und die 3 Marien = von Paolo Veronese im J. 1565.

Sodann folgt

\* Das Grabmahl des Livio Podacataro Erzbischofes zu Cypern, gest. im J. 1555=von J. Sansovino.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

GEGENSTÄNDE

| Localit                 | Epochen<br>und Meister.      | und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANAL VON S. SEBASTIANO | KIRCHE<br>S. SEBA-<br>STIANO | DIE KAPELLE ZUR SEITE DER GROSSEN  dem Betrachtenden zur Rechten  Das Altarblatt = die h. Jungfrau, die h. h. Hyeronimus und Carolus = von J. Palma  Auf den Seitenwänden  Rechts = einige Thaten aus dem Leben des h. Carl Borromeus.  Links = die Thaten des h. Hieronimus                                           |
|                         | Der<br>Hochaltar             | Alle von A. Vicentino.  DIE GROSSE KAPELLE  DER HOCHALTAR  * Das Altarblatt darauf = Das erste Märtyrerthum des Kirchenpatron es = von Paolo Veronese im J. 1560.  Auf den Seitenwänden  *Rechts = Das zweite Märthyrerthum des h. Sebastian  * Links = Die h. h. Märtyrer Markus und Marcellinus vom h. Sebastian er- |

muthiget

|                         | 1 A U 12/                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CANAL VON S. SEBASTIANO | KIRCHE<br>S. SEBA-<br>STIANO           | Beide sind sehr schätzbare Arbeiten von Paolo Veronese J. 1565.  Kapelle zur Seite der Grossen dem Betrachtenden zur Linken.  Das Altarblatt stellt vor = Mariä Verkündigung  Auf den Seitenwänden  Sechs Gemählde vorstellend = Mariens Leben Alle von Ingoli gemahlt.  Zwischen dieser Kapelle und der Orgel  Die Büste des Paolo Veronese = von Camillo Bozzetti.  Auf dem darunter liegenden Grabe steht eine Inschrift, welche den Todestag dieses berühmten Mahlers am 19. |
|                         | Die Orgel                              | Mai 1588 bestimmt ausdrückt.  DIE ORGEL  Nach der Zeichnung des Paolo Veronese=von A. Vittoria verfertiget, im J. 1560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 277 11 3 1 11 10        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CANAL VON S. SEBASTIANO | KIRCHE S. SEBA- STIANO  DIE SAKRISTEI  | Der nähmliche Paolo mahlte die Orgelthüren und das Parapet.  Durch die Thür unterhalb der Orgel geht man in  Die Sakristei  Der Plafond=ganz von Paolo Veronese (nach seiner ersten Manier)=im J. 1555.  Die Kindlein in den Ovalen aber sind von seinen Schülern.  Auf der Mauer rechts:  J. C. Geburt=von Battista da Verona.  Jacobs Leiter=von Bonifacio.  Auf der Mauer links  Jonas tritt aus dem Wallfische Auferstehung Christi Beide von Bonifacio.  Schlangenstrafe=von J. Tintoretto.  Zwischen beiden Fenstern.  Ein Crucifix und zwei Heiligen, dem Raffaello da Verona zugeschrieben. |

| _                       |                                        | 129                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                              |
|                         | KIRCHE<br>S. SEBA-<br>STIANO           | Auf der Mauer den Fenstern gegenüber  J. C. Taufe Abrahams Opfer Christus im Garten Man glaubt alle drei von Bonifacio.  Von der Sacristei geht man in das obere Stockwerk, wo                                                |
| CANAL VON S. SEBASTIANO | DER CHOR und die GALLERIEN             | der Chor und die Gallerien zu sehen sind  Die Mauern sind a fresco gemahlt von Paolo Veronese (nach seiner ersten Manier).  An den Winkeln  Vier Stucatur-Statuen=von Girola- mo Campagna J. 1582.                            |
|                         | In der Kirche                          | In die Kirche zurückkehrend, und zur Rechten der Orgel weiter gehend, findet man  Hinter der Kanzel  I. Kapelle=mit kostbaren Marmorgattungen geziert.  Altarblatt=J. C. das Kreuz tragend=ein kleines Gemählde von einem ge- |

|                         | 100                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localitat               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                |  |
|                         | KIRCHE<br>S. SEBA-<br>STIANO           | schickten Künstler aus der venez. Schule, aber von der Feuchtigkeit beschädiget.  Auf den beiden Seiten dieses Altares  Die h. h. Markus und Antonius:  Die Büste des Marc-Antonio Grimani = und die gegenüber stehende Nische: |  |
| SEBASTIA                |                                        | Alle sind Marmorarbeiten von A. Vittoria = J. 1564                                                                                                                                                                              |  |
| CANAL VON S. SEBASTIANO |                                        | II. Kapelle = Altarblatt: J. C. Taufe = von Paolo Veronese = J. 1565.  IN DER HALLE                                                                                                                                             |  |
| CA                      |                                        | Eine kleine Kapelle mit einem Mosaik-Gemählde = Pauls Bekehrung = von Arminio Zuccato = J. 1588.                                                                                                                                |  |
|                         | DER PLAFOND                            | * DER KIRCHEN-PLAFOND  Enthält in drei Abtheilungen die Ge- schichte Esthers und Mardocheus. Ei- ne Arbeit von Paolo Veronese, unlängs- aufgefrischet.                                                                          |  |

# DRITTER TAG

**-68€80**~

#### ANM.

Die Gondel ist an diesem Tag unentbehrlich.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

**2**6\*

KIRCHE S. MARIA DELLA SALUTE

ARCHITECT

Baldassare Longhena J. 1631

DIE FAÇADE

zusammengesetzter

Ordnung.

DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS

Ein sehr reicher prächtiger Tempel jedoch mit Schmuckwerken überladen. Es lässt sich daran der Anfang eines Geschmackes erkennen, der gegen das Ende des Jahrhundertes, worin diese Kirche erbaut worden ist, zum herrschenden wurde.

Der Bau steht auf 1,200,000 Pfählen, und hat 125 Statuen.

\*Die sehr hohe Kuppel ist bewunderungswürdig.

IN DER KIRCHE

Beim Eintritte zur Rechten:
Drei Altäre mit eben so vielen Gemählden von Luca Giordano = Mariä
Vorstellung im Tempel = Mariä Himmelfahrt = und Mariä Geburt.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE

vangelisten, und die Doctoren der Kir-

che=von Tiziano.

GEGENSTÄNDE

Localität Epochen und Anmerkungen. und Meister. KIRCHE DER HOCHALTAR S. MARIA DELLA Reich, aber von schlechtem Ge-SALUTE schmacke=mitStatuen geziert=sämmtliche Bildhauerarbeiten aus carraresi-DER schem Marmor sind von Giusto de Curt. HOCHALTAR DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS \* Ein grosser bronzener Leuchter, sechs Fuss und drei Zoll hoch = von DER LEUCHTER Andrea d' Alessandro Bresciano, nach dem Style des Vittoria. ANM. Nach dem Leuchter des Andrea Riccio in der grossen Kapelle der Antons Kirche zu Padua wird dieser als der schönste in den venezianischen Provinzen betrachtet. Noch sechs andere bronzene Leuchter zieren den h. Tisch, und scheinen alle von dem nähmlichen Künstler zu seyn, DER CHOR DER CHOR \* Plafond = mit drei grossen Oval- $Gem\"{a}h\'{l}den = Elias = Manna-Regen =$ und Habakuk; von Giuseppe del Salviati. Noch acht kleinere Ovale =  $Die\ E$ -

DIE SACRISTEI

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

> Der Gang zwischen dem Chore und der Sacristei mit Mahlereien = Besonders merkwürdig ist das Gemählde auf schwarzem Marmor, welches den todten Christus und die Marien vorstellet = es wird dem Brusasorci zugeschrieben.

Eine schöne Sculptur aus dem XV. Jahrhunderte, nähmlich die Kreuzabnehmung, ist auch hier zu sehen, und soll von Dentone seyn.

DIE SACRISTEI

\* Altarblatt =  $die\ h$  .  $Jungfrau\ als$ Beschützerinn der Gesundheit (della Salute) = von Padovanino.

An den Seiten der Kapelle mit diesem Altare

Dem Betrachtenden zur Rechten

\* Der h. Sebastian = von Basaiti:

\* Links = der h. Markus umringt von vier Heiligen = von Tiziano (nach seinem ersten Style).

| Localita                                     | Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) - LINKS (LOC |                         | Auf der rechten Mauerwand  (den Rücken der Kapelle zugekehrt)  * Die Hochzeit zu Cana = von J. Tintoretto.  Diesem Gemählde gegenüber  Zwei andere, welche David's Thaten vorstellen = von Salviati.  Oberhalb des Hauptthores  * Christi Abendmahl:  Die beiden Seitengemählde stellen vor Den Saul die Lanze nach dem David schleudernd: Alle drei sind von Salviati.  Unterhalb der beiden letzten Gemählde:  Links  Die h. Jungfrau in den Wolken = von Pennacchi  Rechts Der h. Roccus und andere Heiligen = von Girolamo da Treviso. |
|                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DELLA SALUTE

In den Räumen zwischen den Fenstern und den 4 Ecken

Samson = und Jonas von Palma:

Unterhalb des Samson

Maria mit dem Jesuskinde und andern Figuren = dem ältern Palma zugeschrieben

Unterhalb des Jonas

\*Maria mit dem Jesuskinde=von Vivarini.

Gegenüber

Melchisedek = Abraham = von Salviati

Unterhalb Melchisedeks

St. Paul=von Lotto
Der Heiland=von Cordella
Der Nazaräer=von Jacopo de Valesia:

Unterhalb Abrahams

Maria mit dem Jesuskinde = von Cristoforo da Parma.

GEGENSTÄNDE SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. Anmerkungen. KIRCHE \* DER PLAFOND S. MARIA DELLA Mit drei grossen Gemählden SALUTE nähmlich DER PLAFOND DER SAKRISTEI Abels Tod DER GRSOSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS \* Abrahams Opfer \* David als Sieger über den Goliath Vortreffliche Arbeiten Tizians seinen besten Zeiten. @<del>@@</del>@ Wenn man wieder in die Kirche tritt, und die Besichtigung rechts vom IN DER KIRCHE Eingange des Chores fortsetzt, so findet man: \*I. Altar = Darauf = Sendung des h. Geistes = ein Werk von Tiziano im J. 1541, als 64 jährigem Greise. II. Altar = Venezia vor dem h. Antonius = von Liberi III. Altar = Maria Verkündigung = dem nähmlichen Künstler zugeschrieben.

| T A G 137                               |                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität                               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                              |
| $=_{\text{LINKS}}$                      | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DELLA<br>SALUTE  | Anm.  Die venezianische Republik errichtete mit ihrer gewöhnlichen Pracht diesen Tempel, zur Lösung eines Gelübdes vom J. 1630, als die Pest in der Stadt wüthete, und ihr über 44000 Einwohner hinwegraffte. |
| DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS | Patriarchal-<br>Seminarium             | Das prächtige zu dieser Kirche gehörende Kloster ist nun das Patriarchal-Seminarium.  Es wurde im J. 1670 nach der Zeichnung des Longhena aufgebaut, und im J. 1818 zum Seminarium bestimmt.                  |
| ER GROSSE CA                            | DIE KAPELLE                            | Die dazu gehörende Kapelle<br>Auf dem Altare = drei Statuen:<br>An der Mauer = Mariä Verkündi-                                                                                                                |
| A                                       |                                        | gung:  In der Sacristei = ein kleiner Altar mit grossem Fleisse gearbeitet:  Sämmtlich gute Sculpturen aus dem XV. Jahrhunderte.                                                                              |

| 130 DRILLER                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität                               | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) = LINKS | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DELLA<br>SALUTE  | In dieser Kapelle wird das Grabmahl Sansovino's mit dessen Asche gezeigt. Es steht seine Bü- ste darauf, von A. Vittoria gemeisselt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                        | Die zahlreiche Bibliothek dieser Anstalt hat auch ihren Werth.  Es sind darin ebenfalls einige gute Gemählde und Fresco-Mahlereien von den Professoren unserer Akademie der schönen Künste und von ihren Schülern zu sehen.  Die Sammlung wurde jüngst durch die vom sel. Marquis Manfredini diesem Seminarium vermachte Pinakotek vermehrt. Sie besteht aus vortrefflichen Stücken verschiedener Mahlerschulen. |
|                                         | Der<br>Kreuzgang                       | Die Mauern des Kreuzganges sind mit Basreliefs = Inschriften = Statuen und andern Monumenten belegt, deren Anzahl auf Veranstaltung des Vorstehers dieser Anstalt, des ehrwürdigen Domherrn Moschini, mit jedem Tage zunimmt.  Unter andern sieht man auch das, dem berühmten Philosophen Cristoforo                                                                                                             |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DELLA SALUTE Quadrio, und seinem Sohne Simeon errichtete Monument, unter N. xxxi. = Beide starben im J. 1588.

ANM.

Der Abt Francesco Saverio Quadrio, welcher in seinem Werke = Dissertazioni Critico - Storiche della Rezia (t. III p. 486) mehrere Nachrichten über meine Familie mittheilet, erwähnt auch dieser beiden Quadri mit der Bemerkung; dass sie zu Venedig in der (nunmehr niedergerissenen) Kirche de' Servi begraben wurden, wo eben das besagte Grabmahl stand, welches erst vor Kurzem in den Kreuzgang des Seminarium übertragen wurde.

Man liest darauf folgende Inschrift:

Christophorus Quadrius Philosophus Gravissimus, ac Medicus Praestantissimus, Vir summa probitate, ac innocentia, et Simon ejus unicus filius adolescens; in bonarum litterarum, Philosophiae ac Medicinae scientia suae Aetatis nemini secundus, vitae integritate conspicuus, omni denique morum ac virtutum laude insignitus, eodem fere tempore, atque in ipso rerum praeclarissimarum cursu (eheu miseram hominum conditionem!) crudeli fato

Localitat

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DELLA SALUTE

intercepti, hic prius, deinde ille nimio dolore affectus diem suum obiere.

PATER VIXIT ANNOS LX
FILIUS VERO XXIV
Ambo decesserunt MDLXXXIIX
M. Augusti
Franciscus Quadrius Agnatus
Utrique Benemerenti
P. F. C.

#### ANM.

Diese beiden Quadri gehörten zu jenem Familienzweige, welcher im XVI. Jahrh. die Lombardei verliess, und wegen seiner treuen Anhänglichkeit an die Herzoge von Mailand, den Beinahmen del Duca erhalten hatte. Jene Herzoge hatten auch wirklich meine Vorfahren zur Belohnung ausgezeichneter im XII. XIII. XIV. XV. Jahrhunderte, sowohl im Militär als im Civil geleisteter Dienste mit Wohlthaten, Ehrenbezeigungen, Lehngütern u. s. w. überhäuft.

Als jene Provinzen später unter die kaiserliche Oberherrschaft kamen, war das Kaiserhaus gegen die Quadri nicht weniger grossmüthig, wie es unter andern aus dem Patente S. M. Kaiser Carl VI. vom 18 Dezember 1726 erhellet, kraft dessen Don Giovanni Battista Quadri in Anbetracht der von ihm selbst sowohl, als von seinen Vorfahren und seinem Bruder, einem Obrist-Lieutenant, geleisteten, ausgezeichneten Dienste mit den schmeichelhaftesten Ausdrücken bei dem K. K. Heere zum Adjutanten erhoben wurde.

Auch S. M. Kaiser franz I. geruheten dem Verfasser dieses Werkes einen Beweis Ihrer allerhöchsten Huld dadurch zu geben, dass ihm im J. 1800 in besonderer Berücksichtigung der von seinem Vater dem Staate geleisteten Dienste, eine ehrenvolle Anstellung bei dem k. k. hochlöbl. Gubernium verliehen wurde.

DER GROSSE CANAL (CANAL GRANDE) - LINKS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DELLA SALUTE

Der Bruder des Verfassers, Hr. Quadri, Professor an der Universität zu Neapel, wurde auch von Seiner k. k. Majestät zum Ritter des k. k. öst. Ordens der eisernen Krone ernannt.

Möge mir diese Abweichung von den marmornen und bronzenen Monumenten verziehen werden, weil es meine Absicht war, meiner Erkenntlichkeit ein festeres Denkmahl zu setzen.

ANM.

Auf dem grossem Canal weiter fahrend, sieht man folgende Gebäude.

#### RECHTS

\*\*\*

Pallast Fini = Architect
Links Tremignan.

Pallast DARIO

\*\*\*\*

Pallast Angarani oder Manzoni

beide nach der Manier der Lombardi.

Pallast Corner della Ca' grande (nunmehr K. K. Delegation)
Arch. Sansovino

~~ OF THE PROPERTY OF THE PROP

Localität 2 1 9 2 = C 1 Z

**GEGENSTÄNDE** Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

27\*

SCUOLA DELLA CARITA'

(a)

nunmehr AKADEMIE der SCHÖNEN KÜNSTE

DIE FACADE

Coryntischer Ordnung

ARCHITECT Giorgio Massari

woran unlängst ei-nige Veränderungen gemacht wurden.

Das innere Gebäude wurde im J. 1344 angefangen.

In dem anstossenden Kloster welches ursprünglich Palla-dio erhaute, im J. 1630 aber abbrannte, sind noch einige Ueberbleibsel des alten Baues zu sehen.

> (a) Scuola, ein frommer Verein

EINE SEHR ZAHLREICHE PRÄCHTIGE SAMM-LUNG DER BESTEN GEMÄHLDE DER BERÜHM-TESTEN KÜNSTLER, FAST ALLE AUS DER VE-NEZIANISCHEN SCHULE.

AUCH GIBT ES DARIN EINE EBEN 80 ZAHL-REICHE SAMMLUNG DER SCULPTUR-MODEL-LE.

#### MAHLEREIEN

\*\*\*\*

ERSTER GROSSER SAAL

Die Facade der Stiege gegenüber

\* 1. Mariä Himmelfahrt=ein herrliches Gemählde, das in seiner ganzen Pracht da steht:

Tizian Vecellio's Meisterwerk.

Dem Betrachtenden zur Linken

- 2. Der h. Thomas die Wunden J. C. berührend=von Leonardo Bassano.
- 3. Märtvrerthum der h. Christine v. Paolo Veronese.
- 4. Abels Ermordung = von J. Tintoretto.

3

Y

H

M

Ē

2

4

# OBERHALB DER KLOSTER-PFORTE

ein vergoldetes Basreliefmit Maria, dem Jesuskinde und andern Figuren

Eine Arbeit vom J. 1345 für jene Zeit sehr geschätzt.

#### Im zweiten Hofe

\* Ein prächtiger Flügel von *Palladio* in 3 Ordnungen

der dorischen der jonischen der corynthischen.

Das dorische Architrav hat einen sehr eleganten Fries.

Auch das alte Palladianische Tablinum ist noch da zu sehen.

In diesem Hofe wurde jüngst eine Anatomie - Schule für Mahler errichtet.

#### sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### Dem Beschauer zur Rechten

5. Adam und Eva=von J. Tintoretto.
6 = Der h. Hieronimus
und die h. Margaretha
7. = Der h. Markus
Evangelist

Von
Bonifacio.

8. = S. Bruno und
Sta. Catherina.
9 = S. Barnaba und
S. Silvester.

von

Bonifacio.

\* 10 = Des h. Franciscus Wundenmahle, und unten noch andere Heiligen = von Francesco Becarucci aus Conegliano.

#### DAS FENSTER

\* 11 = Beruf der Söhne des Zebedeus zur Apostelwürde = von Marco Basaiti.

\*12 = Vorstellung des Jesuskindes dem alten Simeon = ein berühmtes Werk von Vittore Carpaccio.

\* 13 = Maria auf dem Throne von Heiligen umgeben = von Gio. Battista Cima aus Conegliano.

\* 14=Lazar's Auferweckung = von Leandro Bassano (aus Paris zurückgebracht).

\* 15 = Der h. Lorenz Giustiniani von Heiligen umgeben = ein Meisterwerk von Antonio Licinio mit dem Beinahmen il

| Localita | GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEHENSWÜRDIGB GEGENSTÄNDE                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ca.      | Epochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und                                         |
| Š        | und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anmerkungen.                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|          | AKADEMIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pordenone (ebenfalls aus Paris zurück-      |
|          | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|          | SCHÖNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gebracht).  * 16 = Maria auf dem Throne mit |
|          | KÜNSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem Jesuskinde und einige Heiligen          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Gian Bellino.                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T. T.                                       |
| w        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Fenster                                 |
| Ħ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 01                                        |
| Z        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 17 = Christus sich aus dem Grabe          |
| )mmj     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erhebend=von J. Tintoretto.                 |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 = Das Portrait eines Dogen = vom         |
| *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cav. Contarini.                             |
| iri      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 19=Der Heiland auf                        |
| A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem Throne von Heiligen                     |
| Z        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | umgeben.                                    |
| ≪        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 20 = Der Apostel Jacob von                |
| ed       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und der h. Dominikus. (Bonifacio            |
| ٣        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 21 = Der reiche Prasser                   |
| -7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = eine wunderschöne Ar-                     |
| ~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beit.                                       |
| Z        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. Der h. Franciscus = von J. Pal-         |
| *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ma.                                         |
| Ü        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Façade, wo die Stiege ist.                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o Z Don Brook of Free bird oin Chica        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Der Prophet Ezechiel = ein Clair-       |
|          | Action and the second | obscur von Paolo Veronese.                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 24=Der h. Markus befreiet einen           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sclaven = ein classisches Werk von J.       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tintoretto (aus Paris zurückgebracht).      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. = Der Prophet Isaias = ein Clair-       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obscur von Paolo Veronese.                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

TAG GEGENSTÄNDE SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. AKADEMIE der SCHÖNEN KÜNSTE 27 = Die Büste eines Dominikaners. 28 = Das Portrait S eines Dogen. M 29 = der h. Franciscus von Assisi, und der h. Paul. 30 = Die Ehebrecherinn vor J. C. go = von J. Tintoretto.

# Anmerkungen.

#### Façade zur Linken

26 = Hochzeit zu Cana = das schönste Gemählde von Padovanino.

> von Leandro Bassano

#### Unterhalb der Hochzeit.

Bonifacio

31. = Das Portrait des Dogen Moceni-

#### Neben dem Fenster

\* 32 = Maria auf dem Throne mit dem Jesuskinde, dem h. Joseph und andern Heiligen = von Paolo Veronese (aus Paris zurückgebracht).

#### DAS FENSTER

33 = Maria mit dem Jesuskinde und drei Senatoren = von J. Tintoretto.

\* 34=Der Fischer, welcher dem Dogen den Ring überreicht, den er vom

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                      |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | AKADEMIE  der  SCHÖNEN  KÜNSTE         | h. Markus empfangen hat = ein classi-<br>sches Werk von Paris Bordone (aus<br>Paris zurückgebracht).  Das Fenster     |
| KS        |                                        | 35 = Christus mit dem Kreuze = von Carletto Caliari, einem Sohne des P. Veronese.                                     |
| - L I N   |                                        | 36. Anbethung der Weisen = von Bo-<br>nifacio.  DAS FENSTER                                                           |
| ANDE      |                                        | 37=J. C. Abendmahl mit den Aposteln = von Benedetto Calliari, dem Bruder des P. Veronese.                             |
| A L G R   |                                        | * 38. Mariä Himmelfahrt = vom ältern J. Palma.  39. Der Heiland mit dem h. Peter und dem h. Johannes = von Rocco Mar- |
| CAN       | Plafond                                | DER PLAFOND                                                                                                           |
|           |                                        | * Das Volk von Mirea geht dem Bi-<br>schofe Nicolaus entgegen = von Paolo<br>Veronese.                                |
|           |                                        | An den vier Ecken<br>Vier halbe Figuren = von Domenico<br>Campagnola, einem Schüler Tizians.                          |

|                   |                                                                    | I A G                                                                                                                                                                                                         | 147                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Localität         | Epochen und Meister.                                               | sehenswürdige gegens<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                   | TÄNDE                                                               |
| N D E = L I N K S | AKADEMIE  der  SCHÖNEN  KÜNSTE  DER SAAL  DER MODERNEN  MAHLEREIEN | Der Saal der modernen Madeinige noch leben.  Auch hat man die marme S. M. des hochsel. Kaisers, darin errichtet = eine Arbei Angelo Pizzi, Professor der kunst an dieser Akademie.                            | e gute Stü-<br>nler, deren<br>orne Büste<br>Franz I.,<br>t vom sel. |
| GRA               |                                                                    | SITZUNGS-SÄLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| NAL               | Sitzungs-Säle                                                      | Erster Saal                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| G A               | Erster Sit-<br>zungs-Saal                                          | * Die Randverzierung an zeigt mehrere vortreffliche Station, welche Sinnbilder s. w. vorstellen.  Unter den marmornen unnen Schmuckwerken an de verdienen besondere Erwähn  * Der h. Johannes der Z. Porphyr. | Stücke von<br>e, Köpfe u.<br>nd bronze-<br>n Mauern,<br>ung:        |

Localitat

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

AKADEMIE SCHÖNEN KÜNSTE

\* Ein kleines Denkmahl an Canova, worin die rechte Hand dieses berühmten Bildhauers aufbewahrt wird.

#### BRONZARBEITEN

\* Eine Tabernakel-Thür mit kleinen Kindern, welche das Kreuz tragen = und andere sehr feine Arbeiten in Basrelief, die dem Donatello zugeschrieben werden.

\* Noch vier Basrelief-Stücke, welche die Geschichte der Kreuzerfindung vorstellen=von Andrea Riccio aus Padova.

\* Zwei längliche Vierecke = das eine die Himmelfahrt = das andere Mariä Krönung vorstellend, = nach dem Style des Ghiberti.

#### ANM.

Donatello und Ghiberti lebten zu gleicher Zeit, im Anfange des XV. Jahrhundertes.

Riccio lebte zu Ende des nähmlichen, und im Anfange des folgenden Jahrh.

#### An drei Winkeln dieses Saales

\* Drei bronzene Leuchter = von Alessandro Leopardo.

#### ANM.

Diese Leuchter standen unter den drei Urnen, welche im Saale del Gran Consiglio für die Stimmensammlung bestimmt waren.

ANAL GRANDE-LINKS

M

Z

因

A

# AKADEMIE SCHÖNEN KÜNSTE

#### Am vierten Winkel

\*Eine marmorne Statue = der Heiland nach der Manier der Lombardi.

Dieser Saal enthält noch mehrere bronzene und marmorne Büsten.

#### ZWEITER SIT-ZUNGS-SAAL

#### ZWEITER SAAL

Diesen Saal ziert die herrliche Sammlung des Cav. Bossi, welche aus einer grossen Anzahl Zeichnungen der besten Künstler besteht = darunter sehr viele von Leonardo = von Rafaello = und mehrere von Michelangelo.

Es gibt auch einige bronzene Figürchen = nebst Versuchen auf harten Stein zu stechen = und Medaillen, von berühmten Professoren dieser Akademie.

In diesem Saale wurde vor Kurzem dem sel. Cav. Cicognara, weiland wohlverdientem Präsidenten dieser Anstalt ein Denkmahl gesetzt. Es ist sein marmornes Bildniss von L. Zandomeneghi, Professor an dieser Akademie, ausgehauen.

Man geht wieder in den ersten grossen Saal und durch denselben in den Localität CO. 7 2 9 2 4 K J -1 K. Z 40

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

# AKADEMIE SCHÖNEN KÜNSTE

SAAL DER ALTEN MAHLEREIEN SAAL DER ALTEN MAHLEREIEN

mit mehreren Werken alter Mahler versehen, welche in den ersten Zeit<mark>en</mark> der Wiedergeburt der Kunst lebten.

Die vorzüglichsten Stücke sind:

# Links beim Eingange

1. Altes Altarblatt in mehreren Abtheilungen: Die h. Jungfrau in der Mitte = die Kreuzigung, oberhalb = Einige Heiligen und die Evangelisten an den Seiten = und die Thaten der h. Helena unten = von Michel Mattei aus Bologna.

# Den Fenstern gegenüber

2. Altes Altarblatt: in der mittlern Abtheilung = Mariä Verkündigung = in den andern, mehrere Figuren = von Lorenzo Veneziano.

Oberhalb = Gott Vater, von Francesco Bissolo gemahlt.

#### Auf der nahestehenden Mauer nächst dem Winkel

\*3 = Mariä Krönung = eine ausgezeichnete Arbeit = von Giovanni und Antonio da Murano = im J. 1440.

GEGENSTÄNDE SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. Anmerkungen. AKADEMIE Oberhalb dieses Gemähldes SCHÖNEN \* 4. Ein kleines Gemählde = der todte KUNSTE Christus = von Marco Basaiti. Auf der Mauer der kleinen Treppe zur Linken 00 5. Altes Altarblatt in kleinen Abtheilun-× gen = mehrere Heiligen und J. C. Tha-Z ten vorstellend = von Nicolò Semiteccolo. Mariä Krönung in der Mitte, wurde von einem andern Mahler verfertiget, M wahrscheinlich vom Pfarrer Stefano. P 2 Auf der Mauer zwischen 4 den beiden Fenstern H \* 6. Die h. Jungfrau auf einem Thro-Ü ne, den ein Baldachin bedeckt = Engel, und Doctoren der Kirche = von ⋖ Giovanni d' Alemagna und Antonio Z da Murano. € C Säle für die Bildhauerei BILDHAUERBI Die zahlreiche, das Studium der Bildhauerkunst befördernde Sammlung be-

steht aus Gyps-Modellen, welche das

Localität 80 三 7 Ę 图 M 0 7

GBGENSTÄNDE Epochen und Meister. sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

AKADEMIE

der

SCHÖNEN

KÜNSTE

Merkwürdigste aus den Musäen zu Rom =Neapel=Florenz=und London darstellen.

Man bemerkt unter andern = die brittische Sammlung der Marmorwerke Elgin's, so wie jene der Marmorstücke aus Egina, welche sich im Museum S. M. des Königs von Baiern befinden.

Die Grundlegung zu dieser Sammlung verdankt man der Grossmuth des Cav. Farsetti, eines venez. Patriziers, gegen die Mitte des verflossenen Jahrhundertes=und die Modelle der beiden letztgenannten Sammlungen dem sel. Cavalier Cicognara weiland Präsidenten der Akademie.

Auch sind hier Modelle einiger Bruchstücke der ältesten, berühmtesten Gebäude, und viele Versuche mehrerer Künstler nach der Wiedergeburt der Künste = nähmlich: von Ghiberti, Sansovino, Michelangelo, Canova etc.

So auch eine ebenfalls reiche Sammlung abgerissener Stücke, Basreliefs, Büsten und Verzierungen der schönsten, sowohl alten, als neuen Kunstwerke.

耳

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

AKADEMIE SCHÖNEN KÜNSTE

ARCHITECTUR

Saal mit Baukunst-Modellen.

Darin ist unter andern das Modell eines, dem Tiziano zugedachten Monumentes, von Canova's Erfindung zu sehen. = Dieser Entwurf wurde zur Errichtung des Grabmahles von Canova benützt, und ich werde davon unter N. 40 sprechen.

Der an die Sculptur-Säle anstossende Gang

Ist mit herrlichen Zeichnungen geziert, grössten Theiles Originale des berühmten italienischen Architecten Quarenghi, in den Diensten des aussischen Kaisers.

Dann sind auch darin mehrere Zeichnungen von den Meistern und Zöglingen dieser Akademie.

Durch diesen Gang kommt man in den von Palladio errichteten Gebäudeflügel.

In diesem Flügel

sind fünf Säle mit Gemählden verschiedener Manieren.

305 K Z M A 2 ~ H 1 ∢; Z 4 U

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

AKADEMIE SCHÖNEN KÜNSTE

DIE NEUEN SÄLE sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Dann folgen

DIE NEUEN SÄLE

Diese zwei unlängst aufgebauten grossen Säle enthalten zahlreiche Gemählde der berühmtesten Meister.

#### Bemerkenswerth sind

- \* Mariä Vorstellung im Tempel = eine Arbeit von grossem Werthe = von Tiziano.
- \* Das vortreffliche Gemählde des Gentile Bellino: Eine Prozession auf dem Markusplatz, wobei die Personen in damahliger Volkstracht erscheinen = vom J. 1496.

Es ist jedoch zu bemerken, dass die Feuersbrunst vom J. 1577, und die später errichteten Gebäude einige Veränderungen an dem *Markus-Platze* hervorgebracht haben.

- \*J. C. Abendmahl im Hause Levi=von Paolo Veronese.
- \* Das nähmliche = von den Erben des Paolo Veronese.

GEG ENSTÄNDE Epochen und Meister.

AKADEMIE der SCHÖNEN KÜNSTE

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### ANW.

Der venezianische Patrizier Graf Girolamo Contarini schenkte so eben der Akademie eine herrliche Sammlung von Gemählden, nebst Holz-und Elfenbein-Sculpturen. Man hat den Vorschlag einige Säle eigens dazu einzurichten.

#### ANM.

Diese K. K. Akademie ist allen denjenigen offen, die sich dem Studium der schönen Künste widmen wollen.

Sie ist mit vortrefflichen Professoren versehen und wird auf Kosten der Regierung sehr reichlich versorgt.

#### ANM.

Die vollständige Beschreibung dieser Anstalt befindet sich in einem Büchlein, das man sich leicht in dem Gebäude selbst verschaffen kann.



#### ANM.

Nun geht man wieder in die Gondel, und fährt auf dem grossen Canal weiter.

Localitat

A

2

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Rechts

Der
PALLAST GIUSTINIANLOLLIN
Architect Longhena.

Links

Der Pallast Contarini dagli Scrigni = dem Architecten Scamozzi zugeschrieben.

DER PALLAST REZZONICO
Architect Longhena.

\*\*\*

DER PALLAST GRASSI Architect Massari.

\*\*\*

DER PALLAST MORO-LIN Architect Mazzoni.

TO GO OF THE PORT

2

P

4

阳

5

~

2

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### Links

DREI PALLÄSTE DER FAMILIE
GIUSTINIANI = Architectur
des Mittelalters.

学术学士

#### ANM.

Einer von diesen Pallästen gehört dem berühmten Mahler Natale Schiavoni.

> DER PALLAST FOSCARI Architectur wie oben.

> > \*\*\*\*

DER PALLAST BALBI
(an der Wendung des Canals)
Architect A. Vittoria.

\*\*\*\*

I

DER PALLAST GRIMANI
(a S. Tomà) = rustisch.

Rechts

DER PALLAST CONTARINI
(a S. Samuel)
Nach der Manier der
Lombardi.

Drei Palläste mocenico
(a S. Samuel)

\*\*\*

ANM.

\*\*\*

Hierin wird das Modell zum grossen Gemählde des Tintoretto aufbewahrt, welches wir schon im grossen Saale der Markus - Bibliothek gesehen haben.

| Localitä | Epochen und Meister.                                                           | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE<br>und                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J.       | und Meister.                                                                   | Anmerkungen.                                                                                       |
| 1        | 28*                                                                            | Dieser Pallast deutet auf die damahls<br>sehr nahe Wiedergeburt des guten                          |
|          | DER                                                                            | Geschmackes in der Architectur.                                                                    |
|          | PALLAST<br>PISANI                                                              | * Es ist das vortreffliche Gemählde                                                                |
|          | (a S. Polo)                                                                    | des Paolo Veronese = die Familie des                                                               |
| 100      | ARCHITECTUR                                                                    | Darius zu den Füssen Alexanders = darin zu sehen.                                                  |
| INK      | der ersten Hälfte des<br>XV. Jahrh. im An-<br>fange desselben auf-<br>erbaut.  |                                                                                                    |
| E= L     |                                                                                |                                                                                                    |
| N D      | 29*                                                                            | * Eine <i>Gallerie</i> kostbarer Gemählde,<br>vorzüglich von <i>Titian</i> , woran die <i>drei</i> |
| R A      | DER                                                                            | Manieren dieses Mahlers zu erkennen                                                                |
| 3        | PALLAST<br>BARBARIGO                                                           | sind.                                                                                              |
| A E      | DIE FAÇADE                                                                     | * Auch wird in diesem Pallaste die<br>Gruppe Dedals und Icars aufbewahrt,                          |
| A N      | auf dem Canal von<br>S. Polo                                                   | eine der ersten Arbeiten Canova's, ehe<br>er Venedig verliess um nach Rom zu                       |
| C        | Ein Flügel und die<br>Terrasse haben die<br>Aussicht auf den<br>grossen Canal. | gehen, wo er sich in der Kunst ver-<br>vollkommnete.                                               |
|          |                                                                                |                                                                                                    |
|          |                                                                                |                                                                                                    |

### GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

30\*
DER
PALLAST
CORNER
SPINELLI

Ein sehr zierliches Gebäude vom besten Geschmacke; einige Theile im Innern, und der kleine Altan von Michel Sammichieli verdienen besondere Aufmerksamkeit.

ARCHITECTUR

nach dem Style der Lombardi, XV. Jahrh.

#### ANM.

Im Vorüberfahren auf dem grossen Canal, sind noch folgende Palläste bemerkenswerth.

Links DER PALLAST GRIMANI

(a S. Polo) Architectur des Mittelalters

\*\*\*

Rechts

DER PALLAST GRIMANI
(a S. Luca) nunmehr
k. k. Postamt-Direktion
Archit, M. Sammicheli.

DER PALLAST TIEPOLO nunmehr Comello

DER PALLAST FARSETTI
nunmehr = die
Munizipalität.

DER PALLAST LOREDAN.

DER PALLAST BEMBO Arch. des Mittelalters.

DER PALLAST MANIN Arch. J. Sansovino.

| at        | GEGENSTÄNDE                      | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                              |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Localität | Epochen                          | und                                                                    |
| 000       | und Meister.                     | Anmerkungen.                                                           |
|           | -                                | Tanner stangen.                                                        |
|           | 31*                              | Noch der Ferreichmunt zum T. K. Z                                      |
|           | I. V.                            | Nach der Feuersbrunst vom J. 1513, wobei die alten Gebäude abbrannten, |
|           |                                  | wurden die jetzigen, wie sie heut zu                                   |
|           | DIE ALTEN                        | Tage da stehen, auferbaut.                                             |
|           | RIALTO-                          |                                                                        |
|           | GEBÄUDE                          | Sie sind 41 Fuss hoch, und beschreiben                                 |
|           | (FABBRICHE                       | mehrere Linien, gegen 3000 Fuss in der<br>Länge.                       |
| מט        | VECCHIE                          |                                                                        |
| Ħ         | DI RIALTO)                       | Ehedem waren sie den Magistrats-                                       |
| Z         | ARCHITECT                        | Behörden und dem Handel gewidmet.                                      |
| LI        | Antonio                          | Jungst hat man sie aber ausgebessert                                   |
|           | Scarpagnino                      | und für das Cameral-Amt sowohl, als                                    |
| 田         | um das J. 1520                   | für die Gerichtsbehörden bestimmt.                                     |
| D         |                                  |                                                                        |
| N.        | 32*                              |                                                                        |
| R A       | 04                               | Diese Brücke ist besonders ihrer Fe-                                   |
| 5         | RIALTO-                          | stigkeit wegen, sehr geschätzt. Die Aus-                               |
|           | BRÜCKE                           | messung derselben nach venezian. Fuss-                                 |
| T         | DICOCKE                          | maasse beträgt.                                                        |
| Y ,       | ARCHITECT                        | Die Bogensenne 83 Die Länge nach der Quere                             |
| AN        |                                  | gemessen 66                                                            |
| C         | A. da Ponte                      | Die Höhe von der Oberflä-                                              |
|           | im J. 1591                       | che des Wassers im Durch-                                              |
|           | unter dem Dogen Pasquale Cicogna | schnitte 18. 5                                                         |
|           | , 0                              | Die Dicke 4                                                            |
|           |                                  | Drei Gänge führen über die Brücke,                                     |
|           |                                  | deren mittlerer Hauptgang von den zwei                                 |
|           |                                  | äussern Gängen mittelst 12 zur rechten,                                |
|           |                                  | und eben so vieler zur linken Seite                                    |
|           |                                  | stehenden Buden getrennt ist.                                          |
|           |                                  |                                                                        |

11

M

A

2

49

M

4

Guglielmo Bergamasco im J. 1525

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Nur Eine Seite dieses Gebäudes geht auf den grossen Canal.

Um die übrigen Seiten gut zu betrachten, muss man am nördlichen Brückenkopfe ans Land steigen.

Die Form dieses Pallastes wird trotz ihrer Unregelmässigkeit geschätzt, weil sie der Architect bei allen Fehlern des Bodens, jedoch anmuthig zu machen verstand.

#### ANM.

Wer beim Vorüberfahren, die erste im J. 421 zu Venedig gebaute Kirche zu sehen wünscht, soll hier anlanden und auf den naheliegenden Rialto-Platz gehen.

Diese Kirche, von S. Giacomo genannt, ist übrigens nur wegen ihres Alterthums und einiger schönen Bronzarbeiten merkwürdig.

CANAL GRANDE - RECHTS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sвнеnswündige gegenstände und Anmerkungen.

\*34 I. V. WAAREN-LAGER

DEUTSCHEN
(Fondaco de'
Tedeschi)

ARCHITECT

Frà Giocondo da Verona im J. 1506 K. K. Zoll-und Finanzamt

\* Die beiden Haupt-Façaden wurden von Tiziano und Giorgione a fresco gemahlt; es bleiben aber wenige Spuren davon.

Die Hauptpforte auf der Landseite ist prächtig.

Das Gebäude enthält 200 Zimmer, und hat 512 Fuss im Umfange.

Es wurde im XIII. Jahrh. erbaut, brannte aber in der Folge ab; und im Anfange des XVI. Jahrh, baute man es wieder auf.

ANM.

Auf der weiteren Fahrt auf dem grossen Canal, sind noch bemerkenswerth.

Links

EINE SEITE DER ALTEN
GEBÄUDE, wovon unter N. 31
schon Erwähnung
geschehen ist.

DIE NEUEN GEBÄUDE Arch. J. Sansovino.

\*\*\*\*

Rechts

DER PALLAST CIVRAN

\*\*\*

DER PALLAST MANGILI nunmehr Valmarana Arch. A. Visentini.

mit einer Sammlung von Kupferstichen = Mahlereien = und Büchern.

M 4 M 4 Z C

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

#### Rechts

#### DER PALLAST MICHBLI DALLE COLONNE

Die sel. Edelfrau Giustina Renier Micheli, Verfasserinn der Feste Veneziane und anderer Werke, gehörte zu dieser Familie.

\*\*\*

DER PALLAST SAGREDO Arch. des Mittelalters.

\*\*\*\*

Links

\* Ca' Doro Griech. arab. Architectur.

DER PALLAST CORNER DELLA REGINA

Arch. D. Rossi

\*\*\*\*

DER PALLAST PESARO Arch. Longhena.

DIE KIRCHE VON S. EUSTACHIO (S. Stae)

\*\*\*\*

Arch. G. Grassi, und D. Rossi.

Rechts

\*\*\*\*

DER PALLAST GRIMANI (a S. Felice) nunmehr dalla Vida: dem Sammicheli zugeschrieben.

Localität

CANAL GRANDE

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Links

DER PALLAST CONTARINI (a S. Stae)

学学女务

DER PALLAST TRON.

\*\*\*

DER PALLAST BATTAGGIA nunmehr Paron.

DER PALLAST **VENDRAMIN** CALERGI ARCHITECTUR

dem Pietro Lombardo im J. 1481 zugeschrieben. DIE FACADE

35\*

von coryntischer Ordnung mit Säulen von griechischem Marmor geziert und mit Porphyr, Serpentin und andern kostbaren Marmor-

gattungen überzogen.

Dieser Pallast ist wegen seiner Symetrie, Zierlichkeit und Pracht ein Meisterwerk. Darin sind zu sehen:

Zwei marmorne Statuen (Adam und Eva) von Tullio Lombardo ausgehauen.

ANM.

Diese Statuen gehörten zu dem Grabmahle Vendramin's, in der Kirche Ss. Giovanni e Paolo; sieh unten N. 48.

In einem Zimmer befinden sich zwei zierliche, allgemein geschätzte Säulen.

CANAL GRANDE = RECHTS

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. 36 I. V. WAAREN-LAGER der TURKEN (Fondaco de' 3 Turchi) ten. Y arabischer Z Architectur 37\* [1] A CORRER'S 2 MUSEUM 4 prof. N, 1278

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Ein sehr altes Gebäude.

Es war ehedem der Pallast des Herzoges von Ferrara = im J. 1621 bestimmte es aber die Republik zum Behufe der türkischen Kaufleute und Matrosen, welche die ven. Häfen besuchten.

RRER'S USEUM

Der sel. Teodoro Correr vermachte dieses Museum der Stadt Venedig nebst den entsprechenden Einkünften zu dessen Unterhalte.

Es ist an jeder *Mittwoche* und an jedem *Samstage* Jedermann offen.

\* Es besteht aus einer reichen Sammlung verschiedener seltenen und interessanten Gegenstände, als = Cameen = Kupferstiche = Medaillen = Gemählde = Manuscripte = national-Denkwürdigkeiten = Schmelz-und Elfenbeinarbeiten. u. s. w.

Unter den Medaillen ist die des Bernardo Soranzo von Andrea Spinelli verfertiget, merkwürdig = J. 1540.

Der Plan Venedigs von grossem Umfange, wovon auch der Holzschnitt

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | CORRER'S<br>MUSEUM                     | aufbewahrt wird = von Alberto Dur, ist ebenfalls ein seltenes Stück.                                                                                                                                 |
|           |                                        | Dermahliger Director des Museums<br>ist der weitbekannte Edelmann Marco<br>Corniani d'Algarotti=Vice-Direktor,<br>der venezianische Patrizier Foscarini.                                             |
|           |                                        | CANNAREGGIO *****                                                                                                                                                                                    |
|           |                                        | (Links)=DER PALLAST LABIA                                                                                                                                                                            |
| 0         |                                        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                               |
| G G I     |                                        | Die Brücke von Cannareggio<br>mit einem schönen Bogen.                                                                                                                                               |
| R         |                                        | Anm.                                                                                                                                                                                                 |
| NAN       |                                        | Nachdem man von da aus die Brücke                                                                                                                                                                    |
| N N       |                                        | won Cannareggio betrachtet hat, steigt man am linken Ufer ans Land, und                                                                                                                              |
| Ü         |                                        | besucht den Pallast Manfrin.                                                                                                                                                                         |
|           | 38*                                    | * Dieser Pallast enthält eine sehr rei-                                                                                                                                                              |
|           | PALLAST<br>MANFRIN                     | che Gemählden-Gallerie von fremden<br>und italienischen Mahlern, besonders<br>aus der venezianischen Schule. Da sich<br>in jedem Zimmer ein Verzeichniss der<br>darin vorhandenen Gemählde befindet, |

|             |                      | T A G 167                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität   | Epochen und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                           |
| CANNAREGGIO | PALLAST<br>MANFRIN   | so wäre es überflüssig sie hier einzeln<br>zu beschreiben. Ich werde daher, mei-<br>nem Grundsatze gemäss, bloss die merk- |
|             | Zimmer A             | würdigsten anführen.  In dem Zimmer A                                                                                      |
|             |                      | * Die h. Jungfrau mit dem Jesuskin- de=von Gian Bellino.  * Eine Guitarren- Spielerinn = von Giorgione.                    |
|             | Zimmer B             | * Venezia's Triumph=von Pompeo<br>Battoni.<br>In dem Zimmer B                                                              |
|             |                      | * Das Portrait des Ariosto=von Tiziano Vecellio.  * Drei Portraits=von Giorgione.                                          |
|             |                      | * Das Portrait der Königinn Cornaro<br>in orientalischer Tracht=von Tiziano.                                               |
|             |                      | * Moses lässt das Wasser aus dem<br>Felsen hervorspringen = von J. da Pon-<br>te, il Bassano genannt.                      |
|             |                      | * Ceres und Bachus=von Rubens.                                                                                             |
|             | Zimmer C             | Im Zimmer C  * Eine Sybille=von Benedetto Gen- nari.                                                                       |

| 160 DRITTER |                                        |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität   | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                   |
|             | PALLAST<br>MANFRIN                     | Im Zimmer D                                                                                                                                        |
|             | Zimmer D                               | * Kreuzabnehmung = eine herrliche<br>Arbeit <i>Tizians</i> .                                                                                       |
|             |                                        | * Iphigeniens Opfer = von Alessandro<br>Varottari, mit dem Beinahmen il Pa-<br>dovanino.                                                           |
| c           |                                        | Ecce Homo=von Caracci.                                                                                                                             |
| I 9 9       |                                        | * Ein sehr schönes Portrait = von Rembrand.                                                                                                        |
| ARE         |                                        | * Ein anderes herrliches Portrait=<br>von Paolo Veronese.                                                                                          |
| N           | Zimmer E                               | Im Zimmer E                                                                                                                                        |
| C           |                                        | * Ein Hirte=von Bartolommeo Mo-<br>riglio einem spanischen Mahler, dessen<br>Werke in Italien sehr selten sind.                                    |
|             | Zimmer F                               | * Die h. Jungfrau das Jesuskind dem<br>Simeon vorstellend = von Giovanni da<br>Udine.<br>Im Zimmer F                                               |
|             |                                        | * Das Portrait von Antonio Licinio, il Pordenone genannt, von fünf seiner Schüler umgeben = ein klassisches, von ihm selbst verfertigtes Gemählde. |

|               |              | 1117                                   |
|---------------|--------------|----------------------------------------|
| : ==          | GEGENSTÄNDE  | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE              |
| =             | Epochen      | und                                    |
|               | und Meister. |                                        |
| Localita      | und meister. | Anmerkungen.                           |
| Ame-years     |              |                                        |
|               | PALLAST      | Im Zimmer G                            |
|               | MANFRIN      | im 20mmer G                            |
|               |              | * I C - F C' D W                       |
|               | Zimmer G     | * J. C. zu Emaus = von Gian Bellino.   |
|               |              | 1 F2 × ××                              |
|               | Zimmer H     | Im Zimmer H                            |
|               | Zimmer II    |                                        |
|               |              | Ganz mit Werken alter Mahler ge-       |
|               |              | schmückt, die zurZeit der Wiedergeburt |
|               |              | der Kunst blüheten.                    |
|               |              |                                        |
|               |              | So gibt es einige von Cimabue =        |
| 0             |              | Giotto = Mantegna u. s. w.             |
| T D           |              | Grand Elizabeth at the St. W.          |
|               |              | Mankerindia ai 1                       |
| <u>ت</u><br>س |              | Merkwürdig sind                        |
| <u>~</u>      |              | * (1) ' 1 (1) 1                        |
| £# ;          |              | * Christus an der Säule = von Anto-    |
| ¥             |              | nello da Messina.                      |
| Z             |              |                                        |
| Z             |              | * Die Portraits von Petrarca und       |
| ₹;            |              | Laura = von Jacopo Bellino, Vater des  |
| C             |              | Giovanni.                              |
|               | Zimmer I     | Im Zimmer I                            |
|               | ZJIIIIII I   |                                        |
|               |              | * Anbethung der Weisen=von Gi-         |
|               |              |                                        |
|               |              | rolamo Santa-Croce.                    |
|               |              | 1 72                                   |
|               | Zimmer K     | Im Zimmer K                            |
|               |              |                                        |
|               |              | * Lucrezia = von Guido Reni.           |
|               |              |                                        |
|               |              | * J. C. Beschneidung = von Frà Seba-   |
|               |              | stiano dal Piombo.                     |
|               |              |                                        |

| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | PALLAST<br>MANFRIN                     | * Die Thiere an der Arche = von Be-<br>nedetto Castiglioni.                                                                                           |
|           |                                        | * Die Flucht nach Egypten = von A- gostino Caracci.                                                                                                   |
|           |                                        | In dieser Gallerie gibt es noch andere recht interessante Kunstgegenstände, als: = Niellen = Ageminen = Schmelz und eingelegte Arbeiten etc. wie auch |
| 0 I       |                                        | Ein Naturalien-Cabinet.                                                                                                                               |
| 3         |                                        |                                                                                                                                                       |
| M         |                                        | Diese Gallerie ist an jedem Montage und Donnerstage offen.                                                                                            |
| A R       |                                        | and Donnerstage offen.                                                                                                                                |
| 2         |                                        |                                                                                                                                                       |
| A N       |                                        | Ann.                                                                                                                                                  |
| Ü         |                                        | Nach dem Besuche des Pallastes <i>Manfrin</i> , findet man,<br>den Weg links fortsetzend, den                                                         |
|           |                                        |                                                                                                                                                       |
|           |                                        |                                                                                                                                                       |

0

0

5

H

H

Z

Z

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

39\*
PALLAST
GALVAGNA

ARCHITECT
J. Sardi

S. E. der Hr. Baron Galvagna S. K. K. M. wirklicher geheimer Rath und Präsident des Cameral-Magistrats zu Venedig hat diesen Pallast vor Kurzem ausbessern, und mit einer Sammlung Gemählde berühmter Künstler aus der venezianischen Schule schmücken lassen.

\* Man bemerkt unter andern ungefähr zwanzig der besten Stücke von Andrea Schiavone, worunter zwei von sehr grosser Composition. Dieser Schiavone wetteiferte mit dem Salviati, = dem Prete Genovese = dem Paolo Veronese = und andern berühmten Mahlern aus dem XVI. Jahrhunderte, in der Bearbeitung der Schmuckwerke auf dem Plafond des Saales im Königl. Pallaste, wo vormahls die Bibliothek war, und wovon wir bereits S. 77 gesprochen haben.

\_\_\_\_\_09<u>0</u>60

### ANM.

Nach dem Besuche dieses Pallastes muss man wieder über den grossen Canal fahren, um sich zur Kirche de Frari zu begeben.

=

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

40\*

KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

ARCHITECT

Nicola Pisano um das J. 1250

DIE FACADE

mit einer sehr geschmückten Pforte. Oberhalb dieser sind

\* Drei Statuen,

von denen die h.
Mutter Gottes mit
dem Kinde, dem Betrachtenden zur Linken, besondere Aufmerksamkeitverdient.
Man schreibt sie dem
Nicola Pisano oder
seinen Schülern zu.

EIN GROSSER UND PRÄCHTIGER TEMPEL.

IN DER KIRCHE

Einige Schritte vom Haupteingange

Auf den beiden Weihkesseln

Zwei bronzene Statuen:

Die zur Linken = St. Antonius.

Die zur Rechten = Die Unschuld.

Unter der erstensteht der Nahme des Künstlers, G. Campagna.

trachtenden zur Linken, besondere Aufmerksamkeitverdient.

WENN MAN DIE RUNDE DER KIRCHE RECHTS BEIM EINGEHEN ANFÄNGT:

Eine zierliche Urne mit der Asche des Alvise Pasqualigo.

I. Altar=prächtig, reich an Marmor = von Sardi oder Longhena gezeichnet, mit Sculpturen von Giusto de Curt.

II. Altar = mit Bildhauerarbeiten von dem nähmlichen Künstler.

ANM.

Neben diesem Altare auf der Epistel-

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

Seite ruht des berühmten Tiziano Vecellio sterbliche Hülle.

Dieser vortreffliche Mahler starb den 9. September 1575, zu jener Zeit, als die Pest in Venedig so heftig wüthete, dass ihm kein würdiges Grahmahl errichtet werden konnte. — Erst jüngst wurden auf den marmornen Fussboden zwei Verse eingehauen, welche bloss seine Ruhestätte bezeichnen.

Mehrere Wohlgesinnte mit dem Cav. Zuliani an der Spitze, hatten später den Plan diesem berühmten Künstler ein grosses Grahmahl zu errichten, aber der in der Zwischenzeit vorgefallene Tod des Cav. Zuliani, und die politischen Ereignisse erlaubten nicht, ferner daran zu denken. Das von Canova dazu gemachte Modell wird in der Kunst-Akademie aufbewahrt, und ich machte davon S. 153 gehörige Erwähnung.

Nur will ich noch bemerken, dass das Grabmahl von Canova, welches in dieser Kirche dem Grabe Tizian's gegenüber steht, und wovon ich später sprechen werde, nach eben diesem Modelle errichtet wurde; der Plan aber zu einem dem Tizian zu errichtenden Monumente ist noch nicht bei Seite gesetzt worden.

Was man auch über die Todeszeit des Tizian sagen möge, ist die von mir angeführte, gewiss authentisch, weil ich sie aus dem Todtenverzeichnisse der Kirche S. Tommaso zu Venedig entlehnt habe.

\* III. Altar = Der h. Jungfrau Erscheinung im Tempel und einige Heiligen = von Giuseppe del Salviati:

Das Grabmahl des Almerico d' Este, eines Feldherrn der Republik = gest. J. 1666.

\* IV. Altar = Die Statue vom h. Hieronimus, eine kühne, sehr feine Arbeit von Alessandro Vittoria.

| Localitä | Epochen<br>und Meister.         |
|----------|---------------------------------|
|          | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DE' FRARI |
| ARI      |                                 |
| AIFR     |                                 |
|          | Der rechte<br>Kreuzarm          |

## sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### An den Seiten

Zwei Stucatur-Figuren des nähmlichen Bildhauers.

#### Sodann

Die Todtenurne des Jacopo Barbarigo gest. J. 1511.

\* V. Altar = Das Märtyrerthum der h. Catherina = eine ausgezeichnete Arbeit von J. Palma.

Drei marmorne Denkmähler zum Ehrengedächtnisse

I. Des Marco Zeno Bischofes zu Torcello gest. J. 1641

II. Des Francesco-Giuseppe-Maria Bottari = 1708.

III. Des Benedetto Brugnolo, eines berühmten Gelehrten = 1505.

## In dem rechten Kreuzarme

\* Eine zierliche Urne, nach dem Style der Lombardi mit der Asche von Jacopo Marcello = gest. J. 1484.

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

An den Seiten der Sacristei-Pforte dem Betrachtenden zur Rechten

Eine Urne gothischen Geschmackes mit dem Leibe des h. Pacifico: gest. J. 1437.

ANM.

Dieser Heilige gehörte zur Patrizier-Familie Bon,

Unterhalb der Urne=\* Eine Mahlerei in drei Abtheilungen=die h. Jungfrau und einige Heiligen=von B. Vivarini=J. 1482.

Dem Betrachtenden zur Linken:

Ein Grabmahl mit der Reiter-Statue des *Paolo Savello*, eines römischen Prinzen und Feldherrn der venez. Republik, gest. J. 1405.

DIE PFORTE DER SACRISTEI Die Pforte der Sacristei.

\* Das prächtige Mausoleum des Benedetto Pesaro schmückt diese Pforte.

Diese ausgezeichnete Arbeit ist vom J. 1503, = und wird der Schule der Bregni, die zu jener Zeit blühete, zugeschrieben.

\* In der Mitte dieses Monumentes

|              | Secretarian of the figure of the second of t |                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat    | GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                                                                      |
| ca           | Epochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und                                                                                                                                            |
| Lo           | und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anmerkungen.                                                                                                                                   |
| Anna Indiana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|              | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DE' FRARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | steht die Statue des Helden = von Lo-<br>renzo Bregno gemeisselt.                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zur Linken (d. i. dem Betrachtenden<br>zur Rechten) die Statue des Mars =<br>ein ausgezeichnetes Werk von Baccio<br>da Montelupo, aus Toscana. |
|              | Die Sacristei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIE SACRISTEI                                                                                                                                  |
|              | DID ORGIGISTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Pforte gegenüber                                                                                                                           |
| RARI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein prächtiges Sacrarium mit mar-<br>mornen Sculpturen von Francesco Pen-<br>so, mit dem Beinahmen Cabianca.                                   |
| A I F        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die beiden vergoldeten Seraphinen sind von Andrea Brustolone.                                                                                  |
| 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Links beim Eingehen                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein kleines Gemählde = die h. Jung-<br>frau, das Jesuskind, die h. Catherine,<br>und eine andere Figur = nach der Ti-<br>zianischen Manier.    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * Das Altarblatt=in drei Abtheilun-<br>gen=Die h. Jungfrau und vier Heili-<br>gen, ein ausgezeichnetes Werk von Gian<br>Bellino=J. 1488.       |

KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

IN DER KIRCHE
DIE GROSSE
KAPELLE

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Wieder in die Kirche tretend

Die GROSSE KAPELLE

Auf den Seitenwänden

Rechts = Der Gekreuzigte:

Links

I. Das Paradies:

II. Das jüngste Gericht:

Alle drei von Andrea Vicentino.

ZWEI PRÄCHTIGE GRABMÄHLER

#### nähmlich

- \* Rechts=jenes des Dogen Francesco Foscari=gest. i. J. 1457: ein sehr geschätztes Werk von Antonio und Paolo Bregno.
- \* Links=jenes des Dogen Niccolò Tron gest. i. J. 1473: eine sehr merkwürdige Arbeit aus der Schule der Bregni.

Dieses Grabmahl ist oberhalb der Basis in vier Ordnungen abgetheilt, und hat 19 grosse Statuen.

| 110       |                                        |                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                        |
| AI FRARI  | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DE' FRARI        | * Die Statue des Dogen und einige<br>andere sind von Antonio Bregno ge-<br>meisselt.                    |
|           | Hochaltar                              | Die beiden Basreliefs an den Seiten<br>der Urne verdienen besondere Aufmerk-<br>samkeit.  Der Hochaltar |
|           |                                        | Sehr reichlich und zierlich mit Marmor belegt=J. 1516.                                                  |
|           |                                        | * Das Gemählde darauf = die Him-<br>melfahrt=von Salviati.                                              |
|           | V. KAPELLE                             | V. Kapelle (von der Sacristei<br>kommend)                                                               |
|           |                                        | *Das Altarblatt = die h. Jung frau und einige Heiligen = von Bernardin Licinio, il Pordenone benannt.   |
|           | VI. KAPELLE                            | VI. KAPELLE                                                                                             |
|           |                                        | * Rechts = das Grabmahl des venezia-<br>nischen Generals Melchior Trevisano<br>= gest. J. 1500.         |
|           |                                        | Diese eben so einfache als merkwürdige Arbeit, wird dem Antonio Dentone aus Venedig zugeschrieben.      |

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

## KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

# Diesem Grabmahle gegenüber

Ein Gemählde=J. C. Geburt=von dem Grafen Ottavio Angarani, um das J. 1700.

#### ANM.

Dieses Gemählde ist zugleich ein Beweis, dass sich die venezianischen Patrizier auch mit den schönen Künsten beschäftigten.

#### VII. KAPELLE

#### VII. KAPELLE

\* Das Altarblatt = Der h. Ambros zwischen einigen Heiligen in sitzender Stellung, und im obern Theile = die Krönung der h. Jungfrau:

Angefangen von Vivarini, vollendet von Marco Basaiti.

#### Auf den Seitenwänden

Rechts = Der h. Ambros zu Pferde, die Arianer vertreibend=von J. Conta rini.

Ein anderes Gemählde oben = Der h. Carolus Borrommeus Almosen austheilend = von Tizianello.

Links=zwei Gemählde mit einigen Zügen aus dem Leben der beiden so Localität Æ Ħ

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

eben erwähnten Heiligen = ebenfalls von Tizianello.

#### ANM.

Durch die, dieser Kapelle zunächst stehende Thür, trete man einen Augenblick aus der Kirche, um die Aussenseite einer andern Pforte, welche auf die Strasse geht, zu betrachten.

### Von der Aussenseite : Oberhalb der Pforte

Ein marmorner Basrelief vorstellend = die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde = eine sehr geschätzte Arbeit von unbekanntem Meister; man glaubt sie gegen die Mitte des XV. Jahrhundertes ausgehauen.

An den beiden Seiten dieser Pforte:

Zwei Medaillen mit den Köpfen des Urbano Bolzano und Pietro Valeriano Bolzano, nebstanpassenden Inschriften.

| -                                                                                                              | T A G 181                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat                                                                                                      | Epochen und Meister.            | sehenswürdige gegen<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                         | STÄNDE                                                                             |
|                                                                                                                | KIRCHE<br>S. MARIA<br>DE' FRARI | Wieder in die Kirche T                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                                                                                                                | IN DER KIRCHE                   | Auf der Mauer des Kreu                                                                                                                                                                                                                                                             | ızarmes                                                                            |
|                                                                                                                |                                 | * Ein Gemählde in drei<br>gen=der h. Markus in der<br>ger Heiligen in sitzender Ste<br>von Engeln umgeben=von<br>rini.                                                                                                                                                             | Mitte eini-<br>ellung, und                                                         |
| AI FRARI                                                                                                       |                                 | * Das Grabmahl Orsini = kanntem Meister=Es soll Ende des XV. Jahrhunderte worden seyn=Wegen seiner Einfachheit, und der schör bemerkenswerth.  Die Besichtigung der Kirchahmlichen Seite fortsetzend rechts wendend, findet man Einreiches marmornes Grafirolamo Venier errichtet= | gegen das es errichtet c zierlichen nen Arbeit che auf der l, und sich : bmahl dem |
| engli Pengenga Jana ya sa                                                  |                                 | vom XVII. Jahrh.<br>Man geht dann in d                                                                                                                                                                                                                                             | lie                                                                                |
| e de l'audit de de le major per presentage de seguine de des mendes mendes que de la companya de companya de c | Peters-<br>Kapelle              | PETERS-KAPELLE  * Der Altar mit Statuen pturen reichlich geziert=au fange des XV. Jahrhundertes                                                                                                                                                                                    | und Scul-<br>s dem An-                                                             |

|           | 102                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat | Epochen<br>und Meister.   | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AI FRARI  | KIRCHE S. MARIA DE' FRARI | An die Mauer dieser Kapelle, zwischen zwei Fenstern, lehnt sich:  Eine marmorne Urne mit der Asche des Pietro Miani, Bischofes zu Vicenza=J. 1464.  Unterhalb der Urne  Der Taufstein mit einer marmornen Statue=der h. Joh. der Täufer=von Sansovino.  Aus dieser Kapelle wieder in die Kirche tretend, findet man rechts:  * Ein zierliches Grabmahl reich an Marmor, dem Bischofe und Feldherrn Jacopo Pesaro, errichtet=gest. J. 1547.  Sodann folgt  * Ein Altar=mit dem Gemählde=die h. Jungfrau=S. Petrus und andere Heiligen nebst einigen Personen aus der Familie Pesaro: Ein ausgezeichnetes Werk von der besten Manier des Tiziano Vecellio.  Ferner |
|           |                           | Das grosse Mausoleum des Dogen<br>Giovanni Pesaro = Architect Baldassa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## KIRCHE S. MARIA DE' FRARI

re Longhena = Bildhauer Marchiò Barthel im J. 1669. = eine reiche, aber schwerfällige Masse.

#### Diesem zur Seite

\* Das, dem Canova im J. 1827 errichtete Monument = gearbeitet von den ausgezeichneten venezianischen Künstlern: Zandomeneghi = Ferrari = Bosa = Fabris = Martini = Rinaldi = und Fadiga.

Darauf folgt

\* Ein zierlicher Altar aus vergoldetem Holze, florentinischen Künstlern zugeschrieben.

Die Statue in der Mitte stellt vor = den h. Joh. den Täufer, von Donatello.

Zwischen dem Schiffe, wo dieser Altar ist, und der Hauptpforte:

\* Ein reiches, zierliches, marmornes Grabmahl dem *Pietro Bernardo* errichtet: gest. i. J. 1558.

### Oberhalb der Pforte

Ein prächtiges Monument dem Girolamo Garzoni gesetzt = gest. i. J. 1688.

| Localitat | GEGENSTÄNDE             | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                         |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oca       | Epochen<br>und Meister. | und<br>Anmerkungen.                                                                               |
|           | diffe Meloter           | Annerkungen.                                                                                      |
|           | KIRCHE<br>S. MARIA      | In der Mitte der Kirche                                                                           |
|           | DE' FRARI               | *Ein prächtiger Chor mit 150 hölzer-                                                              |
|           | DER CHOR                | nen, wegen ihrer Schnitzwerke und ein-<br>gelegten Arbeiten sehr geschätzten Sit-                 |
|           |                         | zen = von Marco dem Sohne des sel.<br>Giovanni Pietro da Vicenza, welcher,                        |
|           |                         | wie man glaubt, der Familie <i>Canozzi</i><br>angehören soll=im 1468 verfertiget.                 |
| I         |                         | Den Chor umgibt ein reicher mar-<br>morner Einschluss mit Statuen und<br>Basreliefs, vom J. 1475. |
| A R       |                         | *Die äussern Seiten dieses Einschlus-                                                             |
| T.        |                         | ses sind mit Mahlereien geziert = von Andrea Vicentino.                                           |
| 1 V       |                         | Anm.                                                                                              |
|           |                         | Durch eine Thür, rechts dem Einschlusse des Chores, geht man aus der Kirche in das anstossende    |
|           | DAS KLOSTER             | KLOSTER                                                                                           |
|           |                         | heut zu Tage das K. K. Haupt-Archiv.                                                              |
|           |                         |                                                                                                   |
|           |                         | Anm.                                                                                              |
|           |                         | Durch einen Ausgang zur Linken, kommt man<br>bald zur                                             |
|           |                         |                                                                                                   |

| Localität | Epochen<br>und Meister.                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|           | 41*                                                               |
|           | KIRCHE                                                            |
|           | S. ROCCO                                                          |
|           | die grosse und die<br>beiden kleinen Sei-<br>tenkapellen sind von |
|           | Mastro Buono<br>J. 1490                                           |
| 0         | Die Kirche wurde<br>aber, wie sie heute                           |
| บ         | da steht, nach dem<br>Modelle dieser drei                         |
| , U       | Kapellen, von                                                     |
| <b>M</b>  | J. Scalfarotto wieder erbaut.                                     |
|           |                                                                   |
| S.        | FAÇADE                                                            |
| 0         | ARCHITECT                                                         |
| 런         | Bernardo                                                          |
| M         | Maccaruzzi                                                        |
| ₹.        | in 2 Ordnungen                                                    |
| C         | der coryntischen                                                  |
|           | der zusammenge-<br>setzten.                                       |
|           |                                                                   |

| SEHENSWÜRDIGE<br>und |       |
|----------------------|-------|
| Anmerku              |       |
| IN DER K             | IDCHE |

#### 41\* IN DER MIRCHE

Rechts beim Eingehen

Ein Gemählde = Mariä Verkündigung = von J. Tintoretto.

### Nach dem I. Altare

\* Ein grosses Gemählde = Die Proba-

#### Oberhalb

Ein anderes = der h. Rochus in der Wüste:

Beide von J. Tintoretto.

DIE KAPELLE ZUR SEITE DER GROSSEN

dem Betrachtenden zur Rechten

\* Altarblatt = Der Heiland von einem Schergen geschleppt=von Tiziano Vecellio.

## Halbmond oberhalb desselben

\* Gott Vater von Engeln umgeben = von Andrea Schiavone.

| : 22      | GEGENSTÄNDE  | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE             |
|-----------|--------------|---------------------------------------|
| ali       | Epochen      | und                                   |
| Localitat | und Meister. | Anmerkungen.                          |
| -         |              | O Company                             |
|           | KIRCHE       | O 77                                  |
|           | MIMOHE       | GROSSE KAPELLE                        |
|           | S. ROCCO     |                                       |
|           |              | Auf den Seitenwänden                  |
|           |              |                                       |
|           |              | * Vier grosse Gemählde, zwei auf je-  |
|           |              | der Seite = einige Züge aus dem Leben |
|           |              | des h. Rochus vorstellend.            |
|           |              | Schätzbare Arbeiten von J. Tinto-     |
|           |              | retto.                                |
| 0         |              | DIE KUPPEL                            |
| U         |              |                                       |
| ٢         |              | Pordenone hatte sie a fresco gemahlt: |
| 0         |              | doch mahlte sie Giuseppe Angeli wie-  |
| <u></u>   |              | der.                                  |
|           |              |                                       |
| 30        |              | *Auf den Seiten des Altares sieht man |
| 0         |              | noch einige Kinder vom Pordenons      |
| ď         |              | Pinsel.                               |
| M         | Hochaltar    | * Hochaltar                           |
| A         | HUCHALTAR    |                                       |
| U         |              | sehr reich und zierlich               |
|           |              |                                       |
|           |              | Die Zeichnung wird dem Mastro B.      |
|           |              | Buono zugeschrieben, die Ausführung   |
|           |              | aber ist vom Venturino im Anfange des |
|           |              | XVI. Jahrhundertes.                   |
|           |              | * Das Parapet dieses Altares ist mit  |
|           |              | Edelsteinen und schönen marmornen     |
|           |              | Bildhauerarbeiten belegt.             |
|           |              | 8                                     |
|           |              | * Die Urne, welche den Leib des h.    |
|           |              | Rochus enthält, und in der Mitte des  |
|           |              |                                       |

| Localitan | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | KIRCHE<br>S. ROCCO                     | Altars steht, ist mit Mahlereien ge- ziert, welche dem Vivarini, oder dem Schiavone zugeschrieben werden.  Oberhalb dieser Urne                                                                                        |
|           |                                        | * Die Statue des Kirchenpatrons = vom Mastro Buono gemeisselt.  Auf den Seiten                                                                                                                                         |
| Rocco     |                                        | * Der h. Sebastian und der h. Pan-<br>taleon, zwei marmorne Statuen von<br>Giovanni Maria Mosca.                                                                                                                       |
| CAMPOS.   | Sacristei                              | SACRISTEI  Der Plafond=von Francesco Fontebasso.  IM GANGE, WELCHER AUS DER SACRISTEI IN DIE KIRCHE FÜHRT:                                                                                                             |
|           |                                        | Die Statue des venezianischen Feld- herrn Pellegrino Boselli Grillo aus Bergamo=gest. J. 1517 Dieser Statue zur Seite, auf der näch- sten Mauer  * Eine Fresco-Mahlerei, von Por- denone, welche den h. Sebastian vor- |

|           | LUAZ                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | Epochen und Meister. | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                  |
| no.       | KIRCHE<br>S. ROCCO   | Ann.  Dieses Stück wurde von der Façade der alten Kirche genommen.                                                                                                |
|           | IN DER KIRCHE        | Wieder in die Kirche tretend, und<br>die Besichtigung derselben fortsetzend,<br>sieht man auf der Mauer rechts, zwi-<br>schen den beiden Altären:                 |
| 0 0       |                      | Ein Gemählde _J. C. die Tempelent-<br>weiher vertreibend = von J. A. Fumiani.                                                                                     |
| 0 0       |                      | Oberhalb                                                                                                                                                          |
| MPOS. R   |                      | * Ein anderes Gemählde = aus zwei zusammengefügten Theilen = Der h. Martin zu Pferde, und der h. Christoph mit dem Jesuskinde = eine schöne Arbeit von Pordenone. |
| C A 3     |                      | Auf der Mauer in der Linie der Hauptpforte.                                                                                                                       |
|           |                      | Ein Gemählde = der h. Rochus vor dem Papste = von J. Tintoretto.  Noch andere schöne Gemählde zieren diese Kirche.                                                |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |

U

S

0

P

M

N.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

42\*

SCUOLA S. ROCCO

(des h. Rochus-Verein)

> angefangen im J. 1517

Das erste Modell
wird dem
Pietro Lombardo
oder dem
Sebastiano Serlio
zugeschrieben;
die Ausführung aber
und die getroffenen
Veränderungen sind

Mastro Buono,
Santo Lombardo,
Antonio Scarpagni
genannt
Scarpagnino,
und

von J. Sansovino.

Die Facade auf den Canal wird dem Verfertiger des ersten Modells zugeschrieben.

DIE FAÇADE
AUF DEN
PLATZ

ist von Scarpagnino, coryntischer Ordnung mit sehr schönem griechischem und orientalischem Marmor helegt. Pracht, Reichthum, und Festigkeit machen dieses Gebäude zu einem der ausgezeichnetsten.

DER SAAL ZU EBENER ERDE

Sämmtliche Mahlereien auf den Mauern sind von J. Tintoretto.

Am beachtenswerthesten sind:

\* Das erste=und das vierte Gemählde links=welche=Mariä Verkündigung=und den Mord der unschuldigen Kinder vorstellen.

Auf dem Altare

Die Statue des h. Rochus = dem Girolamo Campagna zugeschrieben.

\* Die Stiege

Eine prächtige Arbeit, von Scarpagnino vervollkommnet.

Auf den Wänden des Stiegenabsatzes

\*Zwei Gemählde = Mariä Verkündigung = ein ausgezeichnetes Werk von Tiziano Vecellio:

Das andere = Mariä Heimsuchung = von J. Tintoretto.

|          | _                 |
|----------|-------------------|
| alitäu   | •                 |
| Loc      | u                 |
|          |                   |
|          | S den Fl Sa na me |
| 0        |                   |
| ೮        |                   |
| ರ        |                   |
| 0        |                   |
| ~~       | (                 |
| producel |                   |
| એ.       |                   |
| 3        |                   |
| e,       |                   |
| M        |                   |
|          |                   |
| J        |                   |
|          |                   |

## SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

ANM.

Der nähmliche Scarpagnino war der Architect des Flügels, mit dem Saale l'Albergo genannt, und der Zimmer unter demselben

Diese Stiege hat auch andere gute Mahlereien verschiedener Meister.

Am Ende dieser Stiege

\* sind die schönen Bildhauerarbeiten an den Säulenfüssen zu betrachten, welche einige Begebenheiten aus der h. Geschichte vorstellen.

OBERER SAAL

#### OBERER SAAL

**>**0♦♦**%**♦♦♦०

Alle Mahlereien in diesem Saale sind von Jacopo Tintoretto. Bemerkenswerth sind:

Auf der Mauer, der Stiege gegenüber

\* J. C. Auferstehung (III. Gemählde)

\* Das Abendmahl der Apostel (V. Gem.)

Diesem letzten gegenüber

\* Die Vermehrung des Brodes und der Fische.

\* DER ALTAR

Eine schöne Arbeit von Francesco di Bernardina J. 1588.

|           |                                        | T A G                                                                                                     | 191                         |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | seнenswürdige gegi<br>und<br>Anmerkungen                                                                  |                             |
|           | SCUOLA<br>S. ROGCO                     | * Das Gemählde stellt vo<br>chus in der Glorie, von I<br>geben.                                           |                             |
|           |                                        | * Die Seitenstatuen = de<br>Täufer, und der h. Sebaste<br>rolamo Campagna.                                |                             |
|           |                                        | Auf der Balustra                                                                                          | ade                         |
| 0 0 0     |                                        | Zwei (nicht vollendete)<br>dem nähmlichen Künstler                                                        |                             |
| R o       |                                        | Auf beiden Seit                                                                                           | en                          |
| CAMPOS.   |                                        | Schnitzwerke, das Lebe chus vorstellend=von Gi chiori.                                                    |                             |
|           |                                        | Der Saal herum ist ganz<br>aber schönen marmornen<br>an der untern Seite mit S<br>geziert=von Francesco P | Säulen, und<br>chnitzwerker |
|           |                                        | Unter diesen sind die au dem Altare gegenüber, be merksamkeit werth = von I aus Florenz.                  | sonderer Auf                |
|           | DER PLAFOND                            | DER PLAFOND                                                                                               |                             |
|           |                                        | Ein Meisterwerk des kü<br>finderischen Genies.                                                            | hnen und er-                |

|            | 192 DRITIER                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localität  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                             |  |
|            | SCUOLA<br>S. ROCCO                     | Von der Seite der Façade anfangend,<br>welche auf den Platz geht, dann aber<br>gegen den Altar vorschreitend, sieht<br>man auf der Linie der mittlern Abthei-<br>lung folgende Mahlereien.                                                                                   |  |
| o S. Rocco |                                        | * I.= Adam und Eva.  * II.= Moses lässt das Wasser aus dem Felsen hervorsprudeln.  * III.= Jonas vom Wallfische ausgespien.  * IV. = Die Züchtigung mit den Schlangen.  * V.= Abraham's Opfer.  * VI.= Manna-Regen.  * VII.= Das Osterfest der Juden.                        |  |
| CAMP       | DIE KANZLEI                            | Auf der Mauer zur Rechten  * I.=Gemählde= der h. Rochus = vom Prete Genovese.  * II.=der leidende Christus=nach Tizian's Manier.  * III.=Eine gewirkte Tapete mit dem Bilde des h. Peter.  Zwei kostbare Säulen, die man aus Muschelmarmor glaubt, schmücken die Thür zu dem |  |

| T A G 193    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat    | Epochen und Meister.              | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 5          | SCUOLA S. ROCCO ARCHIV L' ALBERGO | Archive  Darin ist ein Mosaikgemählde zu sehen, welches Mariä Verkündigung vorstellet=von Giovanni Novello.  Der Saal dell' Albergo  * Hat eine prächtige Pforte, mit schönen Marmor-Sculpturen=J. 1547.                                                                                                                                                                                                       |
| CAMPO S. ROC |                                   | * Das Portrait des Jacopo Tintoretto, von ihm selbst gemahlt = J. 1572.  Im Innern Auf der Mauer, der Pforte gegenüber  * Ein grosses Gemählde = Die Kreuzigung = J. Tintoretto's Meisterwerk, sowohl der Erfindung als der Ausführung wegen, sehr kostbar = J. 1565.  Man hat einen vortrefflichen Kupferstich davon, von Agostino Caracci.  Diesem Gemählde gegenüber, d. i. oberhalb der Pforte  * E: E. H. |
|              | Approximated and                  | * Ein Ecce Homo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 194 DRITER  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität   | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | SCUOLA<br>S. ROCCO                     | Rechts * J. Christus vor Pilatus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Plafond                                | * J. Christus geht auf den Calvar:  PLAFOND  Die wittlere Absheibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00000       |                                        | Die mittlere Abtheilung  * Der h. Rochus in der Anschauung des ewigen Vaters:  Auf den Abtheilungen her um                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAMPO S. R. | Die<br>Reitschule                      | Die sechs grossen frommen Vereine Venedigs—Sämmtlich von J. Tintoretto.  ANM.  Unweit dieser Kirche ist die  Reitschule  Mit einem geschickten Reitmeister und guten Pferden versehen = Venezianer und Fremden besuchen sie täglich gegen mässige Preise.  ANM.  Wenn nach dem Besuche der Scuola di S. Rocco noch einige Zeit übrig bleibt, so kann man die dort in der Nähe liegende Kirche dei Tolentini sehen. |

#### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

# 43

#### KIRCHE de' TOLENTINI

(Theatiner)

ARCHITECT

V. Scamozzi J. 1595

FACADE

ARCHITECT

A. Tirali Coryntischer Ordnung

Anm.

Weil der Scamozzi vor der Vollendung der Kirche gestorben ist, so wurde sein Plan nicht gut ausgeführt.

#### IN DER KIRCHE

# Rechts im Eingehen

I. Kapelle=Altarblatt=der h. Andreas Avellino = von Santo Peranda.

#### Auf den Seitenwänden

\* Zwei Gemählde=mit einigen Zügen aus dem Leben des nähmlichen Heiligen = von Padovanino.

III. Kapelle = Altarblatt = Anbethung der Weisen=von Santo Peranda

### An den Seiten

\* Herodes mit der Tänzerinn = und des h. Johannes des Täufers Enthauptung = beide von Bonifacio.

IV. Kapelle (welche den Arm des

Kirchenkreuzweges bildet)

Altarblatt = die h. Jungfrau in der Glorie und einige Heiligen = von Jacopo  $\it Palma.$ 

### An den beiden Seiten

Marmorne Grabmähler der Familie Cornaro = im J. 1720 errichtet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sales - Committee of the Sales | The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epochen und Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KIRCHE<br>de'<br>TOLENTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darauf ist das Basrelief = Catharina Cornaro, Königinn von Cypern, welche im J. 1490 ihr Königreich dem Dogen Barbarigo anbiethet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SACRISTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SACRISTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auf der linken Mauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Service Contract Cont |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J. C. Kreuzabnehmung=von unbe-<br>kanntem alten Meister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nach dem Winkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AITOLENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der h. Markus steigt vom Himmel herab, um einen Gefangenen zu befreien = ein Gemählde von Tintoretto, das er als ein Modell zu seinem grossen Gemählde in der Akademie der schönen Künste, verfertigte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grosse<br>Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Grosse Kapelle  Auf den Seitenmauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rechts = Mariä Verkündigung = von Luca Giordano.  Links = das marmorne Grabmahl des Patriarchen Francesco Morosini = gest.  i. J. 1678 = von Parodi.  Dieser Parodi war ein Schüler des Bernini, und that darin den schlechten Geschmack des XVII. Jahrh. kund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Oberhalb der Kanzel

vom Prete Genovese.

\* Ein Gemählde = der h. Antonius

Localität Z 1

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE TOLENTINI

II. Kapelle Altarblatt das Märtyrerthum der h. Cecilia von Procaccini.

An den Seiten

Die h. Agatha=und die h. Cecilia =Das Märtyrerthum des h. Tiburtius und des h. Valerian=und die h. Cecilia von einem Engel bekränzt:

Auf dem Gewölbe

Die h. Jungfrau in der Glorie:

Sämmtliche Mahlereien von J. Palma, dessen Portrait in einer Ecke des Gemähldes des h. Tiburtius zu sehen ist.

III. Kapelle=Altarblatt=der Heiland, die h. Jungfrau und der h. Petrus=von J. Palma.

An den Seiten

Sta. Apollonia=und Sta. Barbara =Mariä Verkündigung=und Mariä Heimsuchung:

Auf dem Gewölbe

Einige Züge aus der Geschichte: Sämmtlich von J. Palma.

# VIERTER TAG

-0408Cx

#### ANM.

Der Gebrauch der Gondel ist an diesem Tage beliebig; nach dem Besuche der Kirche SS. Giovanni e Paolo und des darneben liegenden Spitales aber wird eine Gondel mit zwei Ruderern nöthig.

ocali tät

MARIA FORMOSA

S

CAMPO DI

### gegenstände Epochen und Meister.

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

44

### KIRCHE S. MARIA FORMOSA

### ARCHITECT

vermuthlich Paolo Barbetta

im XIV. Jahrh.

Im XVII. aber wurde sie nach dem Style des Sansovino umgebaut.

Sie hat zwei

### FACADEN

Die beste ist jene der Brücke gegenüber, eine Arbeit unbekannten Meisters, aus dem XVI. Jahrh.

### IN DER KIRCHE

## Rechts beim Eingehen

\*I. Altar = das Gemählde darauf = die h. Barbara. Die sechs Abtheilungen herum = verschiedene Figuren = Sämmtlich Meisterwerke des älteren Palma.

II. Altar = Das Altarblatt in drei Abtheilungen stellt vor: die h. Jungfrau, den h. Joachim, die h. Anna und andere Heiligen = von Bartolommeo Vivarini J. 1487.

#### DER RECHTE KREUZARM

Auf der Mauer zur Rechten nach dem Winkel:

MARIA FORMOSA

က်

CAMPO DI

G EGENSTÄNDE Epochen und Meister. SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Oberhalb des Thores, die Statue des Vincenzo Capello gest. im J. 1541 eine Arbeit von Domenico dem Sohne des Pietro da Salo

Die andere Facade wurde gegen das J. 1604 errichtet, und trägt drei Büsten von Personen aus der Familie Capello.

Ein Gemählde=J. C. Abendmahl= berühmten Feldherrn von Leandro Bassano.

DER LINKE KREUZARM

Auf der Mauer, der Kanzel gegenüber

Ein Gemählde = der Papst bestätiget die fromme Anstalt zur Befreiung der Sclaven=von Baldassare d'Anna.

DIE KAPELLE ZUR SEITE DER GROSSEN

dem Betrachtenden zur Linken

Das Gewölbe darin ist mit Mosaikgemählden geziert, nach den Cartons des J. Palma.

ANM.

Durch die Thür des rechten Kreuzarmes aus der Kirche tretend, wendet man sich links und sieht den Pallast Malipiero, der sich auf dem gegenüber stehenden Canale erhebt. Dann geht man über die Brücke nahe am Winkel dieses Pallastes, und kommt in die Calle Rugagiuffa, wo man nach wenigen Schritten an der linken Seite, den Pallast Grimani findet.

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

# 45\*

### PALLAST GRIMANI

aus dem XVI. Jahrh.

#### ARCHITECT

vermuthlich Giovanni Grimani Patriarch zu Aquileja oder M. Sammicheli

#### FACADE

auf die Landseite von zwei Ordnungen der rustischen der coryntischen

Oberhalb der beiden Seiten des Thores; zw ei antike römische Köpfe.

#### EIN PRÄCHTIGER HOF

\* Mit einer reichen Sammlung alter Statuen = kleiner Tempel = Aschenkrüge = Basreliefs = Inschriften und dergleichen griechische und römische Arbeiten.

#### Links = beim Eintreten

\*Eine Colossal - Statue des Marco Agrippa, aus der Halle des römischen Pantheons hieher gebracht—ein kostbares, griechisches Stück von Ero's Meissel.

Auch enthält dieser Pallast mehrere Gemählde und gute griechische Bildhauerarbeiten.

### 

#### Anm.

Anf den Platz von S. Maria Formosa zurückgekehrt, sieht man, der Brücke von Rugagiuffa gegenüber, den Pallast Priuli.

Die Gasse zur Rechten dieses Pallastes fortsetzend, komt man über zwei Brücken auf den S. Marina - Platz, und von da sich rechts wendend, geht man über den Ponte del Cristo, und immer weiter bis zur ersten Gasse links, dei Miracoli genannt, an deren Ende man sich auf einem kleinen Platze befindet, wo sich die folgende Kirche erhebt.

C ₹, 2 ेम 0 0 Pi K 4 U

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

46\* KIRCHE

S. MARIA DE' MIRACOLI

ARCHITECT

P. Lombardo J. 1480

Das erste Modell soll von einem unbekannten Meister, und

von P. Lombardo in Ausführung gebracht worden seyn, mit dem Zusatze

> der GROSSEN

KAPELLE

FACADE

in zwei Ordnungen der coryntischen der jonischen

mit schönen Arabesken und kostbarem orientalischem Marmor.

> Oberhalb des Hauptthores

eine marmorne Statue =die h. Jungfrau=

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Ein sehr reiches, zierliches Gebäude griechischen Styles. Kostbarer, fein gearbeiteter Marmor überzieht es innerlich und äusserlich.

ANM.

Doch haben Feuchtigkeit und salzige Luft der Schönheit dieses Tempels viel Abbruch gethan.

IN DER KIRCHE

Auf den beiden Altären an den Seiten der Stiege zur grossen Kapelle sind:

Die Statuen der h. Clara und des h. Franciscus = von Girolamo Campagna.

\* DIE GROSSE KAPELLE

von ausgezeichneter Arbeit

Die Stiege = die Balustrade = der Altar = und die Schmuckwerke = sind alle aus Marmor, vom besten Geschmacke und von der schönsten Ausführung.

DER PLAFOND DER KIRCHE

\* In 50 Abtheilungen, jede mit der Büste eines Heiligen:

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

von Pyrgoteles gemeisselt, welcher der venezianischen Familie Lascari angehört haben soll.

= von Pietro Maria Pennacchi gemahlt.

#### ANM.

Nach dem Austritte aus der Kirche, gehe man linker Hand unter den Schwimmbogen, um gleichsam hinter den Chor zu gelangen, wo man eine Brücke findet; nach dieser wende man sich rechts = und gehe gerades Weges noch über drei auf einander folgende Brücken, deren letzte auf den Platz SS. Giovanni e Paolo führt.

## 47\* DAS COL-LEONISCHE DENKMAHL

#### ARCHITECT

Alessandro Leopardo J. 1495

Dem Andenken des berühmten venezianischen Feldherrn Bartolommeo Colleoni, aus Bergamo, gestorben im J. 1475, errichtet. = Dieser Colleoni ist einer der Ersten, welche von der Kanone Gebrauch machten. Bewunderungswürdig ist die Eleganz des Fussgestel-LES (coryntischer Ordnung) und der Reichthum seines Schmuckwerkes, alles aus Marmor mit der grössten Feinheit gemeisselt.

\* Die Statue des Helden zu Pferde ist aus Bronze = von Alessandro Leopardo gegossen, nach dem Modelle des Andrea da Verocchio aus Toscana.

#### Anm.

Die umständliche Beschreibung, die Inschriften, und die Abbildung dieses Denkmahles sind in meinem Werke = Tempio de' SS. Giovanni e Paolo zu finden.

Localität

GIGVANNI E PAOLO

Epochen
und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

48\*

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

ARCHITECTUR

aus dem Mittelalter eines unbekannten Meisters.

Jedoch sind die Meinungen hierüber getheilt; Einige schreiben den Bau dem

Nicola Pisano

Andere einem Dominikaner zu, weil zu jener Zeit mehrere berühmte Baumeister dieses Mönchordens lebten.

> Angefangen i. J. 1246.

> geweiht i. J. 1430.

welche Epoche durch eine Inschrift unter der Orgel bestätiget wird.

AUSMESSUNGEN

Die Länge beträgt 290 F. vened. M:

Die Breite

An den Armen des Krenzweges

125 ven. F.

EIN SEHR GROSSER PRÄCHTIGER TEMPEL

Die Herrlichkeit dieses Tempels = der Reichthum und die Eleganz seiner Schmuckwerke = die grosse Anzahl der darin enthaltenen Denkmähler, gaben dem Verfasser gegenwärtigen Werkes Anlass, eine besondere Beschreibung davon herauszugeben.

Diese Beschreibung mit 20 Tafeln wurde im J. 1835 zu Venedig gedruckt.

In der Kirche

Rechts beim Eingehen

\* Das Grabmahl des Dogen Pietro Mocenigo gest. i. J. 1476 = von Pietro Lombardo und seinen Söhnen Antonio und Tullio ausgehauen.

Das Grabmahl des Girolamo Canal = aus dem XVI. Jahrh.

Unterhalb = eine elegante Todten-Urne im J. 1590 dem Dogen Ranieri Zeno geweiht.

I. Altar = Das Gemählde darauf = die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde und einige Heiligen.

CAMPO SS. GIOVANNI E

#### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

An der Mitte der Kirche 80 ven. F.

> Die Höhe 108 ven. F.

\*Das Hauptthor

mit schönen Säulen und Sculpturen, alle aus Marmor von sehr feiner Arbeit. Dieses war eines der schönsten Werke mit Wasserfarben (a tempera) von Gian Bellino = seitdem wurde es aufgefrischet, hat aber viel dabei verloren.

Das Grabmahl von Melchior Lancia =von Barthel ausgehauen im J. 1674 =Besonders schön ist das Bild eines weinenden Weibes.

Das Grabmahl des, bei der Vertheidigung Famagosta's auf der Insel Cypern sich so sehr ausgezeichneten Marco Antonio Bragadino, gest. im J. 1571 = eine Arbeit vom J. 1596.

\* II. Altar=reich und elegant:

Das Altarblatt in neun Abtheilungen stellt = Christi Leichnam, Mariä Verkündigung, den h. Christoph etc. vor:

Eine recht schöne Arbeit von Bartolommeo oder von Luigi Vivarini.

Das Mausoleum des vortrefflichen Redners Alvise Micheli=gest. i. J. 1589 während er im Senate sprach.

III. Altar = Kapelle reich an Marmor, Schnitzwerken und Mahlereien.

| 4                          | 20 |
|----------------------------|----|
| Localität                  | G  |
| CAMPO Ss. GIOVANNI E PAOLO | SN |

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

Das Altarblatt = J. C. an dem Kreuze, die Magdalena, und der h. Thomas = vom Cavalier Liberi (nach seiner besten Manier).

# Dann folgt

Das grosse Mausoleum Valier = ein prächtiges Monument, welches aber den schlechten Geschmack im Anfange des XVIII. Jahrh. beurkundet.

Man sieht darauf die Statuen des Dogen Bertucci Valier = des Silvestro Valier, seines Sohnes = und der Gemahlinn des letzten = Architect Andrea Tirali.

Die Bildhauer waren = Baratta, Tersia, Gropelli und Bonazza.

IV. ALTAR | IV. ALTAR = kleine Kapelle

Auf den Seitenwänden rechts

Christi Geisselung = von l' Aliense:

#### Links

Der h. Hyacinth auf der Wasserfläche schreitend = von Leandro Bassano, der sich selbst darauf als Person zu Pferde gemahlt hat.

|                            |                                        | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localitat                  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-<br>NI E PAOLO    | DER PLAFOND  Hat fünf kleine Abtheilungen = von  Palma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | V. ALTAR                               | V. Altar = herrliche Kapelle = Architect Andrea Tirali = i. J. 1690.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAMPO Ss. GIOVANNI E PAOLO | VI. ALTAR                              | * Sechs Basreliefs = das Leben des h.  Dominikus vorstellend = von Giuseppe Mazza aus Bologna.  Fünf dieser Basreliefs sind aus Bronze; das erste zur Rechten aber ist von Holz.  VI. Altar. = Das Parapet dieses Altares ist ganz aus Porphyr.  Das Altarblatt darauf = Christus von Engeln getragen = von Padovaning nach dem Original von P. Veronese. |
|                            | DER RECHTE<br>KREUZARM                 | DER RECHTE KREUZARM  nächst dem Winkel auf dieser Seite:  Der h. Augustin in sitzender Stellung  =von Bartolommeo Vivarini= J. 1473  Eine Reiter-Statue des Nicolò Orsi no da Pitigliano=gest. 1509.                                                                                                                                                      |

|                    | 200                                    | VIBRIBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität          | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-<br>NI E PAOLO    | Unterhalb dieses Denkmahles  Ein Gemählde = der h. Markus, der venez. See-Conscription beiwohnend, von Gio. Battista dal Moro.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TE PAOLO           | VII. ALTAR                             | DER THÜR DIESES KREUZARMES ZUR SEITE  VII. Altar = der h. Antoninus, zwei Engel und andere Figuren = von Lo- renzo Lotto.  Oberhalb dieser Thür                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAMPO Ss. GIOVANNI | Das grosse<br>Fenster<br>VIII. Altar   | * Die Statue des Generals Dionigi Naldo gest. i. J. 1510=von Lorenzo Bregno gemeisselt.  Das Grosse Fenster  Aus gefärbten Scheiben, welche einige schöne Figuren bilden=eine Arbeit von Girolamo Mocetto im XVI. Jahrhunderte = vermuthlich nach der Zeichnung des B. Vivarini.  * VIII. Altar=Darauf=der Heiland in der Mitte der Apostel=eine schöne Mahlerei von Rocco Marconi. |
|                    |                                        | <u>~~~</u> 0€€€0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

AUF DER LINIE DES HOCHALTARS SIND FÜNF KAPELLEN = NÄHMLICH

I. KAPBLLE

#### I. KAPELLE

#### Auf der Mauer rechts

Das Grabmahl des Engländers *Eduard Windsor* = gest. i. J. 1574.

### Auf dem nächsten Pfeiler

Ein Gemählde mit dem h. Paul, h. Jacob, und h. Nicolaus = von Bonifacio. = J. 1563.

### Auf der Mauer links

Die Magdalena im Hause des Pharisäers=von Bonifacio.

### \* Der Altar

Eine schöne Arbeit aus schwarzem Marmor = nach der Zeichnung des Vittoria, welcher die zwei bronzenen Statuen zur Seite des Crucifixes meisselte.

CAMPO Ss. GIOVANNI E PAGLO

| Localität                  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-                  | II. Kapelle                                                                                                                                   |
|                            | NI E PAOLO                             | Auf der Mauer rechts                                                                                                                          |
|                            | II. Kapelle                            | Manna-Regen in der Wüste = von<br>Lazzarini:<br>Der Erzengel = von Bonifacio:<br>Die h. Jungfrau und der h. Francis-<br>cus = von L. Bassano. |
| PAOLO                      |                                        | Auf dem Pfeiler                                                                                                                               |
| CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO |                                        | S. Joh. der Täufer, und S. Anton<br>der Abt=von Bonifacio:                                                                                    |
| Grov                       |                                        | Auf der Mauer links                                                                                                                           |
| Ss.                        |                                        | Oberhalb des Monumentes                                                                                                                       |
| CAMPO                      |                                        | *Ein Gemählde=die h.Jungfrau, ei-<br>nige Heiligen und Senatoren = ein<br>schönes Werk von J. Tintoretto:                                     |
|                            |                                        | Auf dem Pfeiler                                                                                                                               |
|                            |                                        | Ein Gemählde = Kaiser Constantin<br>zwischen zwei als Krieger gekleideten<br>Heiligen = von Bonifacio.                                        |
|                            |                                        | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                            |

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI B PAOLO

in der Mitte

\* Die Magdalena = von Guglielmo Bergamasco gemeisselt.

DIE GROSSE KAPELLE

Die GROSSE KAPELLE

Auf der rechten Mauer

Das Grabmahl des Dogen Michele Morosini gest. i. J. 1382 = mit zahlreichen Sculpturen und einigen Mosaiken = aus dem XIV. Jahrh.

\*Das prächtige Mausoleum des Dogen Leonardo Loredan = gest. 1521 = Architect Girolamo Grapiglia = J. 1572.

Die Statue des Helden wurde von Girolamo Campagna in seiner Jugend gemeisselt, und zwar nach der Zeichnung des Danese Cattaneo, der die übrigen Statuen und die Bronzarbeiten verfertigte.

ANM.

Die Inschrift hat einen Fehler, nähmlich — der Doge starb nicht im J. 1519 sondern im J. 1521.

Diesem Grabmahle gegenüber

\* Das grosse Mausoleum des Dogen Andrea Vendramin = 1478.

Localitat

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE Ss GIOVAN-NI B PAOLO

Es ist das reichste, schönste und zierlichste Grabmahl in Venedig.

Der Cavalier Cicognara führt es als einen Beweis der höchsten Stufe der Vollkommenheit an, zu welcher der venezianische Meissel hat je gelangen können.

Es wird der Schule der Leopardi, ja sogar jenem Alessandro Leopardo zugeschrieben, welcher die bronzenen Fussgestelle der drei Standarten auf dem Markus-Platze machte.

An der Seite der Urne standen die Statuen = Adam und Eva, von Tullio Lombardo, welche aber in den Pallast Vendramin-Calergi (Sieh N. 35) übertragen wurden. An deren Stelle traten zwei andere, nähmlich die, zweier Heiligen = dem Lorenzo Bregno zugeschrieben.

Darauf folgt

Das Monument des Dogen Marco Cornaro mit seinem auf der Bahre liegenden Bildnisse.

An der Seite

Ein Gemählde mit drei Heiligen = von Catena.

CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

Der HOCHALTAR

Eine prächtige Arbeit von Matteo Carmero = J. 1619.

IV. KAPELLE

IV. KAPELLE

Die rechte Mauer = Auf dem Pfeiler

Ein Gemählde mit drei Heiligen = von Bonifacio.

Auf der linken Mauer

Ein Gemählde = die h. Jungfrau mit dem Jesuskinde=nach dem Style des Celesti.

\* Ein grosses Gemählde = die Ausgrabung des Leichnams des h. Johannes Damascenus = von Leandro Bassano.

Auf dem Pfeiler

Ein Gemählde mit drei Heiligen = von *Bonifacio*.

ALTAR

\*Das Gemählde daraufstellt vor = die h. Dreifaltigkeit, die h. Jungfrau und einige Heiligen. = eine ausgezeichnete Arbeit von Leandro Bossano.

CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO

Localität CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. se HENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI B PAOLO

V. KAPELLE

An den zwei Seiten des Altares = S. Lorenz und S. Dominicus = von Vivarini.

V. KAPELLE

Auf der rechten Mauer

Das Grabmahl des Generals Jacopo Cavalli=gest. 1384=von Paolo, dem Sohne des Jacobello dalle Massegne aus Venedig:

Der Pavillion ist eine Fresco-Mahlerei von *Lorenzino*, einem Zöglinge des Tizian.

Auf der Mauer zur Linken

Das Gemählde in der Mitte stellt vor = den h. Dominikus einen Sturm stillend = von Padovanino.

Aus dieser Kapelle tretend, sieht man rechts an die Mauer gelehnt

\* Eine marmorne Gruppe, welche vorstellet:

Vittore Capello vor der h. Helena kniend = eine sehr geschätzte Arbeit von Antonio Dentone = 1480.

| 20,700,000                 | 2 4                                                         | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität                  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                      | sehenswürdige Gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAMPO SS. GIOVANNI B PAOLO | KIRCHE Ss. GIOVAN- NI B PAOLO  DIE KAPELLE DES ROSENKRANZES | Anm.  Diese Gruppe gehörte zu den Schmuckwerken der Kirchenthür auf der Insel von S. Helena.  Oberhalb der, dieser Gruppe nahestehenden Thür:  Ein dem Dogen Antonio Venier (gest. J. 1400) errichtetes Grabmahl. Diese prächtige Arbeit wird den Gebrüdern dalle Massegne zugeschrieben.  Durch diese Thür tritt man in  * DIE KAPELLE DES ROSENKRANZES  Anm.  Nach dem bei den Curzolari im J. 1571 erfochtenen Siege wurde diese Kapelle unter der Leitung de Alessandro Vittoria mit herrlichen Schmuckwerken geziert.  Oberhalb der Eingangsthür, von Inner Ein Gemählde = das heilige Bündniss vorstellend, worauf zu bemerken sind  Die Portraits = des Papstes Pius V. = des spanischen Königes Philipp II. = und des Dogen Alvise Mocenigo.  Hinter ihnen stehen ihre Feldherren, nähmlich: |

| Localita                   | Epochen<br>und Meister.             | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-<br>NI E PAOLO | Marc' Antonio Colonna = Don Giovan-<br>ni d' Austria = Sebastiano Venier<br>Es ist eine geschätzte Arbeit von Do-<br>menico Tintoretto.                                                        |
| CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO |                                     | Das folgende Gemählde (rechts beim<br>Eingehen stellt: Den herrlichen Sieg<br>bei den Curzolari vor, und wird dem<br>nähmlichen Domenico Tintoretto oder<br>seinem Vater Jacopo zugeschrieben. |
|                            | DER ALTAR                           | Auf der Mauer dem Altare gegenüber,<br>d. i. links beim Eintreten:                                                                                                                             |
|                            |                                     | Die Kreuzigung = von J. Tinto- retto.  DER ALTAR                                                                                                                                               |
|                            |                                     | Mit vier Seiten = von Girolamo Campagna:                                                                                                                                                       |
|                            |                                     | Die zwei Statuen auf den Vorderseiten, stellen vor: die h. Justine, und den h. Dominik=von A. Vittoria.                                                                                        |
|                            |                                     | Die beiden andern rückwärts                                                                                                                                                                    |
|                            |                                     | Die h. Rosa, und den h. Thomas = von G. Campagna.                                                                                                                                              |
|                            |                                     |                                                                                                                                                                                                |

CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO

### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

### Hinter dem Altare

Ein Gemählde = Mariä Verkündigung = von Lorenzo Corona nach dem Modell des Vittoria.

DIS KAPELLE
DES
ROSENKRANZES

Die Wände um diesen Altar sind mit marmornen Basreliefs geziert, welche das Leben J. C. vorstellen.

Sie wurden von mehreren Künstlern vom J. 1600 bis 1732 verfertiget, nähmlich von Bonazza = Tagliapietra = Torretto = Morlaiter etc.

#### ANM.

Diese Basreliefs haben trotz der Unregelmässigkeit und des schlechten Geschmackes, mit denen sie ausgeführt wurden, doch wegen der Feinheit der Arbeit immer die Bewunderung der meisten Beobachter erregt. So viel ist es wahr, dass es unter den Bewunderern, wie in den übrigen Classen der Gesellschaft, auch viele Ungebildete gibt.

Die Bildhauerarbeiten im Innern der Kirche de' Scalzi, und der Gesuiti, wie jene auf den Façaden der Kirche S. Mois'e und S. Maria Zobenigo, von beinahe gleichem schlechten Geschmacke, erhielten zu ihren Zeiten ebenfalls grossen Beifall.

Durch die Erwähnung derselben, wollte ich bloss den Gang der Künste bezeichnen.



| 218 VIERIER                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localität                  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                  |  |
|                            | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-<br>NI B PAOLO    | DER PLAFOND oberhalb des Altars:                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٠                          | DER PLAFOND                            | Die h. Jungfrau im Paradiese gekrönt,<br>eine schöne Mahlerei von J. Palma = J.<br>1594.  Plafond der Kapelle                                                                                                                     |  |
| CAMPO Ss. GIOVANNI E PAOLO |                                        | Das Oval in der Mitte  Die h. Jungfrau theilt dem h. Dominik und der h. Catherina Kränze aus   von J. Tintoretto.  Der übrige Plafond und die Wände dieser reichen Kapelle sind mit noch andern Gemählden guter Künstler geziert. |  |
|                            | IN DER KIRCHE                          | Wieder in die Kirche tretend  Neben der Eingangsthür  Das Mausoleum der Agnese Venier, Gemahlinn des Dogen Venier=aus dem  XV. Jahrh.                                                                                             |  |

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI B PAOLO

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

## Darauf folgt

Die Reiter-Statue des Generals der Republik Leonardo da Prato, aus vergoldetem Holze.

Unterhalb dieser Statue dem Beobachtenden zur Linken

Ein Gemählde = Der Gekreuzigte = von Giuseppe del Salviati.

Die Runde der Kirche rechts fortsetzend, findet man gleich nach dem Winkel, an die Mauer gelehnt

\* Ein grosses Gemählde = die Kreuzigung = eine schöne Arbeit von J. Tintoretto.

DIE THÜR DER SACRISTEI

Nach der Zeichnung des Scamozzi geschmückt

Die drei Büsten wurden im J. 1621 darauf gesetzt. Die erste und die dritte sind die Bildnisse des ältern und jüngern Palma = die in der Mitte ist das Portrait von *Tizian*.

Des jüngern Palma Gebeine, welcher im J. 1628 starb, ruhen in einem Grabe nächst dieser Thür.

| UA.        |               |                                          |
|------------|---------------|------------------------------------------|
| :5         | GEGENSTÄNDE   | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                |
|            | Epochen       | und                                      |
| S          | und Meister.  |                                          |
| Localität  | und meister.  | Anmerkungen.                             |
| 200000     |               |                                          |
|            | KIRCHE        | n. c                                     |
|            |               | DIE SACRISTEI                            |
|            | Ss. GIOVAN-   |                                          |
| *          | NI B PAOLO    | Rechts im Eingehen                       |
|            |               |                                          |
|            | DIE SACRISTEI | Fin Camablda mit sinen Ananialana        |
|            | Dia Challoidi | Ein Gemählde, mit einer Anspielung       |
|            |               | auf den von Tiepolo den Dominika-        |
|            |               | nern geschenkten Boden, worauf die-      |
|            |               | se Kirche erbaut wurde = von Andrea      |
|            |               | Vicentino = J. 1606.                     |
| ļ          |               | CenunoJ. 1000.                           |
| PAOLO      | T) A          | 772                                      |
| A0         | DER ALTAR     | DER ALTAR                                |
| 2          |               |                                          |
| M          | 1             | Das Gemählde darauf=der Gekreu-          |
| 5          |               | zigte und einige Heiligen = von J. Pal-  |
| S          |               |                                          |
| AA         |               | ma.                                      |
| GIOVANNI B |               | Rechts, den Altar betrachtend            |
| 9          |               |                                          |
| SS.        |               | J. C. Auferstehung=von J. Palma.         |
| · ·        |               |                                          |
| Самтро     |               | Links                                    |
| Z          |               | Links                                    |
| 3          |               | J. C. das Kreuz tragend = dem Lui-       |
|            |               | ri Vivanini manashrishan Dan and dan     |
|            |               | gi Vivarini zugeschrieben. Das, auf dem- |
|            |               | selben bezeichnete Jahr 1414 scheint     |
| -          |               | irrig zu seyn; vielleicht wurde es bei   |
|            |               | der Auffrischung des Gemähldes so ve-    |
|            |               | rändert.                                 |
|            |               | Tander t.                                |
|            |               | Oberhalb dieser beiden Gemählde          |
|            |               | bernam dieser beiden demande             |
|            |               | Zwei Halbmonde = Mariä Verkündi-         |
|            |               |                                          |
|            |               | gung vorstellend=von Leandro Bas-        |
| 1          |               | sano.                                    |
|            |               | •                                        |

|                            |                                        | T A G 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität                  | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | KIRCHE<br>Ss. GIOVAN-<br>NI E PAOLO    | Auf der Mauer, der Thür gegenüber  * Ein Gemählde = Papst Honorius III., welcher den Orden der Domini- kaner bestätiget = eine schöne Arbeit von Leandro Bassano.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | DER PLAFOND                            | DER PLAFOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAMPO Ss. GIOVANNI R PAOLO | IN DER KIRCHE                          | * Der die Blitze schleudernde Christus = die h. Jungfrau = der h. Dominik, und der h. Franciscus von Assisi = ein ausgezeichnetes Werk von Marco Vecellio.  Die Sacristei hat noch andere gute Gemählde.  Wieder in die Kirche tretend  Links, die Thür der Sacristei betrachtend  * Das Grabmahl des Dogen Pasquale Malipiero = gest. J. 1461.  Unterhalb  * Ein Gemählde = Mariä Krönung = dem Carpaccio zugeschrieben. |

| CAMPO   | Ss. Giovanni e Paolo | S |
|---------|----------------------|---|
| CAMPO S |                      |   |
|         | CAMPO S              |   |

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI E PAOLO

Noch immer links

Das Grabmahl des Senators Giov. Battista Boncio = gest. 1508.

Unterhalb dieses Grabmahles Zwei Nischen

In der einen = Die Bahre des Dogen Michele Steno = gest. 1413.

In der andern = Eine elegante Urne aus dem XVI. Jahrh. mit der sterblichen Hülle des jungen Luigi Trevisano = gest. J. 1528.

> Unterhalb der beiden Seiten dieser Nischen

S. Thomas, und S. Petrus Märtyrer=zwei marmorne Statuen, die eine von Antonio Lombardo, die andere von Paolo Milanese.

Fortsetzung der Monumente auf der obern Linie

Das Grabmahl des Generals Pompeo Giustiniani auf dem Schlachtfelde gest. im J. 1616 = die Statue zu Pferde ist von Francesco Terilli aus Feltre gemeisselt.





S. PIETRO MARTIRE

Nel Tempio de St. Gior e Laolo

'littère Tiziano L'ecellic'.

Ein Gemählde = J. C. Geburt, von Paolo Veronese.

Localität **GEGENSTÄNDE** SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und Anmerkungen. und Meister. KIRCHE Ss. GIOVAN-Der LETZTE ALTAR NI B PAOLO sehr reich und zierlich, eine vortref-LETZTER fliche Arbeit=von Guglielmo Berga-ALTAR masco = J. 1523.In der Mitte des Altars \* Die Statue des h. Hieronimus Oberhalb dieser Ein Basrelief = Die Himmelfahrt Beide von A. Vittoria. Nach diesem Altare Das Grabmahl, welches unlängst dem Marquis von Chasteller Generalfeldzeugmeister und Commandanten der Stadt und Festung von Venedig = gest. 1825 = errichtet wurde, dessen Tod die Venezianer, als Bewunderer seiner Talente und Tugenden, bitter beweinten: Eine Arbeit von Zandomeneghi, dem Jüngern, und von A. Giacarelli. Auf der Mauer in der Linie der Haupt-

pforte, d. i. links beim Eingehen=

GIOVANNI E PAOLO CAMPO Ss. CAMPO Ss. Grovanni e Paolo

## GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

### SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

### KIRCHE Ss. GIOVAN-NI B PAOLO

\* Das Mausoleum des Dogen Giovanni Mocenigo gest. 1485 = eine vortreffliche Arbeit des Tullio Lombardo.

## Oberhalb der Hauptpforte

Oberhalb der Hauptpforte

Ein prächtiges Grabmahl den Dogen Alvise Mocenigo und Giovanni Bembo errichtet = nach der Zeichnung Grapiglia.

Unterhalb dieses Grabmahles

(links beim Eintreten)

Eine elegante Urne mit den Gebei-Bragadino = nen des Bartolommeo gest. 1507.



#### ANM.

In meinem Werke = Tempio Ss. Giov. e Paolo sind alle Monumente dieses Tempels, ihre Inschriften = und Zeichnungen umständlich gegeben: Auch ist die Zeichnung des berühmten Gemähldes von Tizian = der h. Peter Märtyrer, darin zu sehen.

Localität PAOLO 国 GIOVANNI Ss.

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE Ss. GIOVAN-NI B PAOLO

Die Fremden, welche in dieser Kirche das Grab des Dogen Marino Falier suchen, werden im eben genannten Werke eine Note finden, die ihnen den Irrthum entdecken wird, in welchen ein berühmter Fremder in dieser Beziehung verfallen ist.

49\*

SCUOLA S. MARCO

ARCHITECT

M. Lombardo

Anm.

Vielleicht half ihm bei diesem Baue der Fra Francesco Colonna, genannt

Po lifilo ein Mönch dieses Klosters J. 1485

DIE FACADE

Corintischer Ordnung

ANM.

(Seuole hiessen in Venedig einige fromme Vereine.)

\* Die FACADE dieses Gebäudes hat sehr schöne Marmor-Arbeiten = die meisten von Pietro Lombardo.

An den Seiten der beiden Thüren

\* Vier Basreliefs mit schönen Perspectiven. Zwei Löwen zeichnen sich auf den beiden ersten aus = die andern stellen einige Züge aus dem Leben des h. Markus vor:

Sämmtlich von Tullio Lombardo.

\* Die Fussgestelle = die Säulen = und der Bogen der Hauptpforte verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Die Statuen oberhalb sind von dem nähmlichen Bartolommeo, welcher die Porta della Carta im Dogen-Pallaste erbaute=aus dem XIV. Jahrh.

Auch die Säle dieses Gebäudes haben viele zierliche marmorne Basreliefs.

Auf dem Plafond sind schöne Holz-Sculpturen.

### sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

#### ANM.

Dieses Gebäude gehört nun zum Bürgerspitale, dessen Eingangsthor sich auf dieser Seite befindet.

Geht man auf der daran liegenden Fondamenta weiter, so sieht man die Aussenseite des Spitals, und der dazu gehörenden Kirche de' Mendicanti. (Bettler).

# 50 BÜRGERL. SPITAL

ARCHITECT

V. Scammozzi

DIB FAÇADE der Kirche de' Mendicanti

ARCHITECT

Giuseppe Sardi J. 1673 zusammengesetzter Ordnung Die Einrichtung dieses Gebäudes und die Architectur der dazu gehörenden Kirche werden sehr geschätzt.

Durch die Einverleibung des Klosters der Ss. Giovanni e Paolo, und des Locals der Scuola di S. Marco, wurde das Bürgerspital zu dem prächtigsten Gebäude gemacht.

Es enthält gewöhnlich 700 Kranken, es ist aber wohl für 1000 und noch, mchrere darin Platz.

# Anm.

Hier muss man eine Gondel miethen, um nach der Madonna dell' Orto zu fahren.

Localität

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

51\*

KIRCHE S. MARIA DELL' ORTO

um das J. 1350 erbaut.

FACADE

mit guten Sculpturen: Oberhalb der Pforte der h. Christoph:

an den Seiten die XII Apostel sechs auf jeder Seite

ANM.

Diese 13 Statuen werden dem Mastro Bartolommeo, welcher la Porta della Carta im Dogen-Pallaste errichtete, zugeschrieben.

Mittleres Fenster

(an der Façade) mit einigen Ueberbleibseln von Fresco-Mahlereien vermuthlich von Pordenone. Ein grosser und alter Tempel

IN DER KIRCHE

Zehn Säulen aus geadertem, griechischen Marmor tragen das mittlere Schiff.

Rechts beim Eintreten

\* I. Altar = der h. Joh. der Täufer und andere Heiligen, eine sehr geschätzte Arbeit von Gio. Battista Cima aus Conegliano.

Oberhalb des Altars

\*Ein Gemählde = Maria Vorstellung im Tempel = Ein Meisterstück von J. Tintoretto.

Nach dem zweiten Altare

Ein Gemählde = S. Vincenz, S. Helena, und andere Heiligen = vom ältern Palma:

Dieses Stück wurde aber von der Feuchtigkeit stark beschädiget.

IV. Altar = Des h. Lorenz Märtyrerthum=von Daniel Wandich:

JAMPO DELLA MADONNA DELL'O

verfertiget.

CAMPO DELLA MADONNA DELL' ORTO

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

KIRCHE S. MARIA DELL' ORTO

Oberhalb des Hochaltares

Fünf Gemählde an die Mauer gelehnt mit fünf allegorischen Tugendbildern.

Unterhalb dieser

Rechts = Des h. Christoph Märtyrerthum:

\* Links = Der h. Peter das von Engeln getragene Kreuz betrachtend. Alle sieben Gemählde sind von J. Tintoretto.

In der Mitte des Fussbodens der Kapelle:

Das Grabmahl des Girolamo Grima ni = J. 1512 = nach dem Style der Lombardi.

Wieder zur Hauptpforte gehend Links beim Eintreten

I. Kapelle = mit Schmuckwerken nach der Manier der Lombardi.

III. Kapelle Altarblatt = J. C. Geburt = von Domenico Tintoretto.

\* IV. Kapelle = Altarblatt = Die h. Agnes = eine ausgeze ichnete Arbeit von J. Tintoretto (aus Paris zurückgebracht.)

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

### KIRCHE S. MARIA DELL' ORTO

Zwei reiche marmorne Monumente besetzen die Seiten dieser Kapelle = Man sieht darauf sechs Büsten eben so vieler Mitglieder der Familie Contarini:

\* Die beiden mittlern Büsten sind von A. Vittoria.

Die zur Rechten ist das Bildniss des Procurators Tommaso Contarini = gest. 1578:

Die zur Linken, des Cardinals Gasparo Contarini = gest. 1542.

DER PLAFOND
IN DER KIRCHE

DER PLAFOND IN DER KIRCHE

Hat mehrere Mahlereien mit Begebenheiten aus der h. Geschichte = alle aber sind durch die Feuchtigkeit so sehr beschädiget worden, dass nur wenige Überbleibsel davon zu erkennen sind. Diese ursprünglich sehr geschätzte Arbeit wurde von den Gebrüdern Cristoforo und Stefano Rosa aus Brescia verfertiget.

DER GLOCKENTHURM

DER GLOCKENTHURM

Von elegantem Baue aus dem XV. Jahrh. orientalischen Styles.

GEGENSTÄNDE

C. DELLA MADONNA DELL'ORTO [Localital SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. Anmerkungen. KIRCHE Der Thurm ist 168 vened: Fuss hoch S. MARIA = und an der Basis 25 breit. DELL' ORTO 1<del>0</del>8 ANM. Nach dem Besuche dieser Kirche fährt man zur Insel S. Michele di Murano. 52\* IN DER KIRCHE Oberhalb der Hauptpforte KIRCHE DI MURANO S. MICHELE Das Grabmahl des Cardinals Gio-DI MURANO vanni Dolfino = gest. 1622. ARCHITECT MICHELE Ein Theil der Schmuckwerke ist Moretto vom Ritter Bernini. Tagliapietra welchen man für den Moro Lombardo, DER CHOR den Sohn des S Martino hält. INSEL VON Auf einer Erhöhung unweit des Haupt-J. 1466. einganges, mit sehr schönen Marmor-FACADE arbeiten belegt, deren Ausführung sehr elegant, mit eben so elegant, als fein ist. schönen Marmor-Schmuckwerken. Die Basreliefs um die Geht man unterhalb des Chores vor-Pforte herum, wer-den dem Ambrogio über, so sieht man

MICHELE DI MURANO

S.

INSEL VON

#### ANM.

Cicognara aber muthet aus guten Gründen diese Arheit einem Künstler aus der venezianischen Familie Citrini zu.

#### sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

#### Auf der linken Mauer

Die Grabschrift des Mönches Eusebius = von Aldo Manuzio = Sie ist in einer, mit sehr feinen Sculpturen gezierten Marmorplatte eingefasst. = vom J. 1502:

Eine sehr genaue Nachahmung dieser Platte findet sich in der Akademie der schönen Künste, dem Patrizier Ascanio Molin als Denkmahl errichtet.

#### DIE GROSSE KAPELLE

Mit schönen Marmorgattungen und sehr feinen Sculpturen.

#### Auf den Seitenwänden

Rechts = Die von Moses erhöhete Schlange = von A. Zanchi.

Links = Anbethung des goldenen Kalbes = von Gregorio Lazzarini.

Diese Kirche hat noch mehrere gute Mahlereien, Sculpturen und Inschriften.

**>**○<\<del>}</del>\$\$\$\$\○

## Anm.

Durch einen Ausgang, der Hauptpforte zur Linken, geht man in die anstossende Kapelle Emiliana.

INSEL VON S. MICHELE DI MURANO

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

53\*

#### CAPPELLA EMILIANA

#### ARCHITECT

Guglielmo Bergamasco J. 1530 mit

VIER

GLEICHFÖRMIGEN Facaden

> coryntischer Ordnung

sehr geschmückten Pforten und Nischen

#### ANM.

Die beiden Seiten, welche keine äussere Façade haben, lehnen sich, die eine an die Kirche, die andere an die Halle. Sie wurde in Folge eines Vermächtnisses der *Margherita Miani* erbaut, welcher Frau sie auch den Nahmen verdankt.

Ein kleiner, sehr eleganter sechseckiger Tempel, mit eingelegten Arbeiten, feinen Marmorgattungen und Sculpturen reichlich geziert.

Drei Altäre und drei Thüren, coryntischer Ordnung, folgen an den sechs innern Façaden wechselsweise auf einander.

Die Halle, wodurch diese Kapelle mit der Kirche zusammenhängt, ist ein zierliches Fünfeck, im Innern mit fünf schönen, schneckenförmigen Säulen jonischer Ordnung geziert.

#### Anm.

Das anstossende Kloster bewohnten ehedem Camaldulenser Mönche, welche in grossem Ruse standen. — Diesen gehörte auch der berühmte Cosmograph Fra Mauro an — und in den letzten Zeiten zeichneten sich der Cardinal Zurla und noch mehr S. H. Papst Gregor XVI. durch ihre Gelehrsamkeit unter ihnen aus.

Jüngst wurde hier ein Kapuziner - Kloster zum Behuse der Kirche und des Kirchhoses der Stadt Venedig gestistet. Dieser Kirchhos hat verschiedene Kapellen, worin ansehnlichen Personen Grabmähler errichtet werden,

| -                |                                                                              | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität        | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.                                       | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSEL VON MURANO | VERSCHIE- DENE FABRIKEN von Glasperlen, Spiegeln und anderen Glas- arbeiten. | Anm.  Von dieser Insel fährt man zu jener von Murano, deren Beschreibung hier gleich folgt, und wo man sich auch nach der Anlandung immer von der Gondel begleiten lassen muss, um sich nach dem Besuche der Kirche von S. Donato wieder in dieselbe hineinsetzen, und die Runde dieses Tages vollenden zu können.  Mit diesen weitberühmten Erzeugnissen trieben ehemahls die Venezianer einen sehr nützlichen Handel.  Die vorzüglichsten Fabriken davon sind Glas-und Schmelzperlen - Fabrik von Dalmistro, Minerbi et Comp. mit 230 Arbeitern.  Desgleichen von Pietro Bigaglia mit 150 Arbeitern.  Cristallen-und Spiegeln-Fabrik nach französischer Art, von Marietti aus Mailand, mit 200 Arbeitern.  Desgleichen von Lorenzo Zecchin mit 150 Arbeitern.  Anm.  Die Anzahl der Arbeiter wird jedoch nach Umständen vermehrt, oder vermindert. |

| 230       |                                        |                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                        |
|           | 55                                     | IN DER KIRCHE                                                                                                           |
|           | KIRCHE                                 | Rechts beim Eintreten                                                                                                   |
|           | Ss. PIETRO<br>E PAOLO<br>J. 1509       | I. Altar = der h. Bidsius in sitzender Stellung einige Heiligen um ihn = von J. Palma.                                  |
| ANO       |                                        | *II. Altar = die h. Jungfrau, ein Engel, und zwei Heiligen = von Francesco Santa Croce = J. 1507                        |
| E B       |                                        | Nach dem zweiten Altare                                                                                                 |
| N O N M   |                                        | * Ein Gemählde=die h. Jungfrau auf einem Throne mit zwei Engeln, der Doge Agostino Barbarigo kniend, und andere Bilder: |
| SEL       |                                        | Eine ausgezeichnete Arbeit von Gian Bellino = J. 1488.                                                                  |
| IN        |                                        | Nach dem dritten Altare.                                                                                                |
|           |                                        | Der h. Hieronimus in der Wüste = von Paolo Veronese.                                                                    |
|           | DIE GROSSE<br>KAPELLE                  | DIE GROSSE KAPELLE Auf den Seitenwänden                                                                                 |
|           |                                        | Rechts = Hochzeit zu Cana: Links = Vermehrung des Brodes und der Fische:                                                |

| T A G 237 |                                        |                                                                                                                                                                |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                               |  |
|           | KIRCHE<br>Ss. PIETRO<br>B PAOLO        | Beide von Bartolommeo Letterini =J. 1721.  Hinter dem Hochaltare                                                                                               |  |
| 0         | DIR KAPBLLE                            | Ein Gemählde = Die Kreuzabneh- mung = von Giuseppe del Salviati.  DIE KAPELLE NEBEN DER GROSSEN zur Linken des Beobachters                                     |  |
| MURAN     | zur Linken                             | an die linke Mauer lehnt sich  * Ein Gemählde = $die h. Jungfrau$                                                                                              |  |
| NO V      |                                        | auf einem Throne mit dem Jesuskinde<br>und einigen Heiligen = eine beachtens-<br>werthe Mahlerei von den Vivarini.  Nach diesem Gemählde                       |  |
| INSEL     |                                        | Ein anderes, die h. Agatha im Gefäng-<br>nisse von dem h. Peter besucht=von<br>Benedetto Calliari, einem Bruder des<br>Paolo Veronese.                         |  |
|           |                                        | Der Altar  mit einem marmornen Basrelief nach dem Style der Lombardi, vom J. 1495, anstatt eines Altarblattes.  Aus der Kapelle tretend, findet man rechts die |  |

| -           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| =175        | GEGENSTÄNDE   | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 1:          |               | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 7           | Epochen       | The state of the s |  |  |  |
| ŏ           | und Meister.  | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Localität   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             | TATE CITE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             | KIRCHE        | PFORTE ZUR SACRISTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| i           | Ss. PIETRO    | und oberhalb derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|             | B PAOLO       | did oberials derscipen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|             | E THOM        | 774 0 0717 3 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|             |               | Ein Gemählde = das Märtyrerthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             |               | des h. Stephan=von Leandro Bassano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|             |               | and in otopical and a zacount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|             |               | D . C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|             |               | DIE SACRISTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|             | SACRISTEI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 0           |               | Die Wände tragen Holz-Sculpturen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Z           |               | welche vorstellen = Das Leben des h:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ≪.          |               | Johannes des Täufers und mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| #           |               | Kaiser-und Philosophenbilder = von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Ç           |               | Pietro Morando = J. 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Z           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Firmed      |               | A-C J. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Z           |               | Auf der Mauer rechts beim Eintreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 0           |               | Ein Gemählde = Papst Clemens VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>≥</b>    |               | Ablässe austheilend = von Pietro Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|             |               | lombra J. 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| H           |               | 1004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| [K]         |               | karre v e se se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| €/2         |               | Wieder in die Kirche tretend, sieht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 2           |               | man rechts an der Mauer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>1</b> -4 | IN DER KIRCHE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             |               | * C: C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|             |               | * Ein Gemählde = Maria Himmel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|             |               | fahrt, die Apostel und einige Heiligen =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|             |               | eine ausgezeichnete Arbeit von Basaiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|             |               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |               | I Altar - Die h Jungfrau einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             |               | I. Altar. = Die h. Jungfrau, einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|             |               | Heiligen und der Senator Lorenzo Pas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|             |               | qualigo = dem ältern Palma zuge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|             |               | schrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

| Marrie    |                           | 200                                                                                                      |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : 7       | GEGENSTÄNDE               | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE                                                                                |
| ij        | Epochen                   | und                                                                                                      |
| S         |                           |                                                                                                          |
| Localität | und Meister.              | Anmerkungen.                                                                                             |
| -         |                           |                                                                                                          |
|           | KIRCHE                    | ** *                                                                                                     |
|           |                           | Nach dem II. Altare                                                                                      |
|           | Ss. PIETRO                |                                                                                                          |
|           | E PAOLO                   | Ein Gemählde $=J$ . C. Taufe $=$ von                                                                     |
|           |                           | J. Tintoretto.                                                                                           |
|           |                           | J. Littoretto.                                                                                           |
|           |                           |                                                                                                          |
|           |                           |                                                                                                          |
|           |                           |                                                                                                          |
|           |                           | Anm.                                                                                                     |
| 0         |                           | NT. 1. 1 D 1. 1 17. 1 1                                                                                  |
|           |                           | Nach dem Besuche dieser Kirche geht man über die<br>hölzerne Brücke, und sich dann rechts wendend, kommt |
| Z         |                           | man, über die Fondamenta, zur Kirche von S. Donato.                                                      |
| 4         |                           |                                                                                                          |
| ನ್        |                           |                                                                                                          |
| þ         |                           |                                                                                                          |
| M         | 56*                       | In der Kirche                                                                                            |
|           |                           |                                                                                                          |
| 2         | KIRCHE                    | Das mittlere Schiff wird von zehn schö-                                                                  |
| 0         |                           | nen Säulen griechischen Marmors ge-                                                                      |
|           | S. DONATO                 |                                                                                                          |
| Λ         | die                       | tragen.                                                                                                  |
| ы         | DOM-                      | Der Fussboden ist mit zierlichen Mo-                                                                     |
| 园         |                           | saiken belegt = J. 1140.                                                                                 |
| S .       | KIRCHE                    |                                                                                                          |
|           | von                       | Rechts beim Eintreten                                                                                    |
| Z         | MURANO                    |                                                                                                          |
| [         |                           | Oberhalb der Bank                                                                                        |
|           |                           |                                                                                                          |
|           | griechisch-<br>arabischer | Ein Gemählde: Sendung des h. Gei-                                                                        |
|           | ARCHITECTUR               | stes = eine schöne Arbeit von Marco del                                                                  |
|           | aus dem XII. Jahrh.       |                                                                                                          |
|           | and dom wir hautin.       | Liziuito.                                                                                                |
|           |                           |                                                                                                          |
|           | * CHOR-FACADE             | Oberhalb der Seitenthür                                                                                  |
|           | 3                         |                                                                                                          |
|           |                           | *Ein Halbmond: die h. Jungfrau mit                                                                       |
|           | Die Hinterseite die-      | dem Kinde und andere Bilder = ein                                                                        |
|           | ser Kirche nähmlich       | dem Littue and undere Duder = ein                                                                        |
|           |                           |                                                                                                          |

Localitat

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister. sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Der Absides oder Chor

hat eine zierliche Facade von einem bizarren Style, der dem arabischen nahe kommt, mit Säulen, Bogen und Basreliefs

ausgezeichnetes Werk von Lazaro Sebastiani=J. 1484.

DER CHOR Hinter dem Hochaltare

Ein altes, hölzernes Altarblatt mit Sculpturen und Mahlereien = Besondere Aufmerksamkeit verdienen = der Bischof S. Donato, und die zwei kleinen Figuren an seiner Seite, vermuthlich der Podesta Memmo und seine Frau, die wegen der Kleidung recht interessant sind. v. J. 1310.

Oberhalb dieses Altarblattes

Ein marmornes Basrelief = Mariä Himmelfahrt.

Oberhalb

das Gewölbe mit einem alten Mosaikgemählde belegt, welches vorstellet:

Die h. Jungfrau = eine fast eben so alte Arbeit, als die Kirche selbst.

Auf den Wänden des Chores, nähmlich dem angeführten marmornen Basrelief zur Seite, sieht man:

Einige Überbleibsel alter Fresco-Mahlereien, welche die Evangelisten vorstellen.

NSEL VON MURANO

2

NO

1

M

NS

## sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

Aus der grossen Kapelle herabkommend zur Rechten

Ein herrlicher Altar = Das Gemählde darauf = der h. Lorenzo Giustiniani die Messe lesend = von Bartolommeo Letterini.

#### ANM.

004<del>6836400</del>

Nach dem Besuche dieser Kirche steigt man wieder in die Gondel, und fährt zur Insel Burano, wo Zwirnspitzen verfertiget werden.

Von Burano kommt man nach einer kurzen Fahrt auf die Insel Torcello.

#### ANM.

Wenn von dem Tage nur noch wenig Zeit übrig bleibt, wird es rathsam seyn die Fahrt nach Burano und Torcello zu unterlassen, und nach Venedig zurückzufahren, um die Kirche S. Giovanni Grisostomo zu besuchen.

Dessen ungeachtet werden die Kirchen von Torcello hierneben beschrieben.

H 8 U 25 0 国 U. 2

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

57\*

KIRCHE S. MARIA

DIE DOM-KIRCHE TORCELLO

J. 1008
auf Veranstaltung
des Bischofes
Orso Orseolo
erbaut.

An der Aussenseite (zunächst der Hauptpforte) steht eine kleine Kapelle, worin nach alter Sitte der Taufstein ist.

#### IN DER KIRCHE

Achtzehn Säulen aus griechischem Marmor mit Postamenten und Kapitellen alten Geschmackes, tragen das mittlere Schiff.

Sie sind vermuthlich Überbleibsel eines römischen Gebäudes aus den Zeiten des Verfalles des römischen Reiches.

Der Fussboden ist ganz mit Mosaiken belegt.

> \* Die innere Façade mit der Hauptpforte

ist mit einem Mosaikgemählde in mehreren Abtheilungen ganz überzogen, welches Symbolen und Begebenheiten aus der h. Geschichte vorstellet = aus dem XII. bis XIV. Jahrh.

#### Rechts beim Eintreten

Der Weihkessel scheint ehemahls ein heidnischer Altar gewesen zu seyn.

# Gegen die Mitte der Kirche

Ein Einschluss aus sehr feinem Marmor, mit schönen Sculpturen, macht das Heiligthum aus, wohin zu dringen nur Priestern erlaubt war.

GEGENSTÄNDE SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE Epochen und und Meister. Anmerkungen. KIRCHE Oberhalb des Einganges dieses S. MARIA Einschlusses DIE DOM-Eine Tafel aus vergoldetem Silber = KIRCHE eine bizantinische Arbeit nach der Art der Pala d'oro in der Markus-Kirche TORCELLO (Sieh S. 22). Der Chor Ø DER CHOR H Hinter dem Hochaltare H M Sechs hohe Stufen in der Form eines U Halbzirkels, mit einer Bischofs-Kathe-四 der in der Mitte, alles aus Marmor. 0 Dieser Chor war nach der Sitte des Mittelalters bloss für die hohe Geistlich-Z keit bestimmt. 0 Das Gewölbe oberhalb der Stufen ist > mit Mosaik-Arbeiten beleget. H Die Fenster dieser Kirche haben mar-M morne Läden, welche nach orientali-90 scher Sitte auf eisernen Angeln ruhen. ANM.

Dieses alte Monument des Zustandes der Künste im Mittelalter, durch die Länge der Zeit und durch die Feuchtigkeit stark beschädiget, wurde jüngst auf Kosten der Regierung wieder hergestellt.

#### ANM.

Aus dieser Kirche, geht man in den nahe gelegenen kleinen Tempel der h. Fosca.

Localität 0 H M U H 0 H 2 0 7 N 30 Z

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

58\*

# Ein sehr elegantes Gebäude

## KLEINER TEMPEL

S. FOSCA

aus dem IX. Jahrh.
mit den Trümmern
alter römischen Gebände errichtet, die
vielleicht zu der von
Attila zerstörten
Stadt Altin gehörten.

welches, wie es scheint, Scarpagnino und Sansovino studiert, und dasselbe bei dem Baue der Kirchen S. Geminiano und S. Giovanni Elemosiniere nachgeahmt haben.

Es hat Säulen, Postamente und Kapitelle aus griechischem Marmor nach dem besten Geschmacke gearbeitet.

#### ANM.

Uggeri und d'Agincourt sprechen mit grossem Lobe von diesem Monumente, welches, obwohl aus den Zeiten der Barbarei, uns doch einigermassen ein Modell des griechisch-römischen Geschmackes überliefert hat.

#### Anm.

Nach dem Besuche der Insel Torcello fährt man nach Venedig zurück und lässt sich vom Gondoliere bei der Kirche S. Giovanni Grisostomo ans Land setzen.

|                     | 1 h 0 249                              |                                                                                                                                                  |  |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localita!           | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                 |  |
|                     | 59*                                    | IN DER KIRCHE                                                                                                                                    |  |
|                     | KIRCHE<br>S. GIOVANNI                  | Rechts beim Eintreten                                                                                                                            |  |
|                     | GRISO-<br>STOMO                        | I. Altar=*Das Gemählde darauf stellt vor = S. Hieronimus, S. Christoph und S. Augustin=von Gian Bellino.                                         |  |
|                     | ARCHITECT                              | J. 1513                                                                                                                                          |  |
| GIOVANNI GRISOSTOMO | Tullio Lombardo<br>J. 1483             | II. Altar = des h. Joseph Tod = von Carlo Loth.                                                                                                  |  |
| GRISO               |                                        | Die große Kapelle.                                                                                                                               |  |
| INNI                | Hochaltar                              | DER HOCHALTAR                                                                                                                                    |  |
| si.                 |                                        | *Darauf ein kostbares Gemählde = der h. Johannes Chrisostomus und andere Heiligen = von Frà Sebastiano dal Piombo, einem Zöglinge des Giorgione. |  |
| CAMPO DI            |                                        | *DasParapet des Altares aus Marmor, ist eine schöne Arbeit aus dem XVI. Jahrh.                                                                   |  |
|                     |                                        | Die Kapelle zur Seite der großen                                                                                                                 |  |
|                     |                                        | dem Betrachtenden zur Linken.                                                                                                                    |  |
|                     |                                        | Auf den Seitenwänden                                                                                                                             |  |
|                     |                                        | Rechts = S. Onofrius.                                                                                                                            |  |
|                     |                                        | Links = S. Joh. Chrisostomus.                                                                                                                    |  |

Localität GEGEN STÄNDE Epoch en und Meister. KIRCHE S. GIOVANNI GRISO-STOMO GIOVANNI GRISOSTOMO S CAMPO DI

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

Beide den Vivarini oder dem Gian Bellino zugeschrieben.

In der Sacristei

Vier kleine Gemählde, das eine links beim Eintreten, die andern rechts.= den Vivarini zugeschrieben.

Wieder in die Kirche tretend, und die Runde in derselben fortsetzend, findet man rechts eine Kapelle, worin

\* Auf dem Altare = ein sehr schönes Basrelief steht, welches = die versammelten Apostel vorstellet = Ein sehr geschätztes VV erk von Tullio Lombardo.

Auf den Seitenwänden

\* Rechts = S. Agatha.

\* Links = S. Andreas.

Man glaubt sie von den Vivarini.

## ANM.

Aus dieser Kirche tretend, folgt man die Gasse zur Linken d. i. gegen Rialto, == dann geht man über den Platz von S. Bartolommeo, und immer gerades Weges bis zum Platze von S. Salvatore, wo sich die folgende Kirche erhebt.

| Localität | G        |
|-----------|----------|
| 2079000   | 100      |
|           | 1        |
| 园         | m        |
| Ħ         | (        |
| 0         | VV.      |
| 는         | ,        |
| ₹.        | ve       |
| >         | de       |
| 7         | se       |
| ¥         | Di<br>J  |
| S         | 3        |
| ઝ         |          |
| 0         | ma<br>La |
| <u>a</u>  | A. i     |
| M         |          |
| ₹         |          |
| <u></u>   |          |
|           |          |
|           | ZU       |

EGENSTÄNDE Epochen ınd Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

60\*

KIRCHE S. SALVA-TORE

ARCHITECTE

Das erste Modell achte

Fiorgio Spavento elcher die grosse Kapelle anfing.

Tullio Lombardo ränderte etyvas an m Modelle, und

ie Kirche wurde im 1534 unter der Leitung des J. Sansovino. vollendet.

V. Scamozzi achte die Kuppelaternen im J. 1569

> FACADE dem

Longhena oder dem Sardi geschrieben J. 1663 zusammengesetzter Ordnung mit einem Atticum.

Ein eleganter prächtiger Tempel

IN DER KIRCHE

Rechts beim Eintreten

Nach dem ersten Altare

\* Das Grabmahl des Andrea Dolfin und seiner Frau, dem Giulio dal Moro zugeschrieben.

Unter den dasselbe zierenden Statuen tzte den Bau fort. hemerkt man:

in der Mitte

\* Den Heiland:

Die beiden Büsten auf den Urnen sind von Girolamo Campagna.

\* II. Altar=schön und prächtig, vermuthlich von Girolamo Campagna.

Von dem nähmlichen Künstler ist die Statue der h. Jungfrau mit dem Kinde, statt eines Altarblattes.

Dann folgt

\* Das Grabmahl des Dogen Francesco Venier=gest. 1556. = Ein Werk

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | KIRCHE<br>S. SALVA-<br>TORE            | ausgezeichneten Verdienstes, von J. Sansovino, von welchem auch die beiden Statuen sind, die an den Seiten der Urne stehen.                                                                                      |
|           |                                        | * III. Altar=von J. Sansovino:                                                                                                                                                                                   |
| ORE       |                                        | * Das Gemählde darauf = Mariä Ver-<br>kündigung = von Tiziano Vecellio in<br>seinen letzten Jahren.                                                                                                              |
| T V       |                                        | Im rechten Kreuzarme                                                                                                                                                                                             |
| SALV      |                                        | Ein grosses reiches Grabmahl der Caterina Cornaro, Königinn zu Cypern = vom Architecten Bernardino Contino.                                                                                                      |
| S.        |                                        | A <sub>NM</sub> .                                                                                                                                                                                                |
| AMPO      |                                        | Die Gebeine dieser Prinzessinn im J. 1510, zu Ve-<br>nedig gestorben, wurden anfangs in der, zur Kirche Ss.<br>Apostoli gehörenden Kapells Cornaro beigesetzt, und<br>erst später in dieses Grabmahl übertragen. |
| C         | Kapelle<br>zur Rechten                 | Die Kapelle zur Seite der Grossen<br>dem Betrachtenden zur Rechten                                                                                                                                               |
|           |                                        | Auf der rechten Mauer                                                                                                                                                                                            |
|           |                                        | Ein Gemählde=das Märtyrerthum des h. Theodor=von Bonifacio.                                                                                                                                                      |

| message.           |                                        |                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localität          | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                  |
|                    | KIRCHE<br>S. SALVA-<br>TORE            | Die große Kapelle<br>Der Hochaltar                                                                |
| EL)                | Hochaltar                              | mit schönen Säulen von Antikem<br>Grün reichlich geziert = von Gugliel-<br>mo Bergamasco.         |
| CAMPO S. SALVATORE |                                        | * Das Gemählde darauf = J. C. Verklä-<br>rung = von Tiziano Vecellio in seinen<br>letzten Jahren. |
|                    |                                        | Unter diesem Gemählde ist ein anderes, welches bloss an einigen Feiertagen entdeckt wir l.        |
|                    |                                        | Es ist aus massivem Silber, mit Vergoldungen und Figuren in erhobener Arbeit=vom J. 1290.         |
|                    | Kapelle<br>zur Linken                  | DIE KAPELLE ZUR SEITE DER GROSSEN<br>dem Betrachtenden zur Linken                                 |
|                    |                                        | * Ein Gemählde = Christi Abend-                                                                   |
|                    |                                        | mahl zu Emaus = ein Meisterstück<br>von Gian Bellino:                                             |
|                    |                                        | In dem Halbmonde = J. C. Aufer-<br>stehung Dem Bonifacio zugeschrieben.                           |
|                    |                                        | 17                                                                                                |

| Localität   | GEGENSTÄNDE<br>E pochen     | SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE<br>und                                                                                              |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loc         | und Meister.                | Anmerkungen.                                                                                                                  |
|             | KIRCHE<br>S. SALVA-<br>TORE | Der Altar ist ein Werk aus dem XVII.<br>Jahrh.                                                                                |
|             |                             | Oberhalb desselben ist ein Mosaikge-<br>mählde mit dem                                                                        |
| <b>[22]</b> |                             | Dogen Girolamo Priuli und einem Domherrn.                                                                                     |
| ATOR        |                             | Aus dieser Kapelle tretend, und die<br>Besichtigung rechts fortsetzend, kommt<br>man in den Kreuzarm, worin                   |
| SALV        |                             | Ein Monument ist, dem Andenken dreier Cardinäle aus der Familie Cornaro errichtet, nähmlich Marco = Francesco = und = Andrea: |
| P 0 S.      |                             | Der Baumeister desselben war Bernardino Contino.                                                                              |
| A M         | IN DER KIRCHE               | Den Kreuzarm verlassend<br>und sich rechts wendend                                                                            |
| C           |                             | I. Altar: Architect A. Vittoria, der auch die beiden Statuen S. Sebastian und S. Rochus gemeisselt hat.                       |
|             |                             | Das Altarblatt stellt vor = die h. Jung-<br>frau und einige Heiligen = von Jacopo<br>Palma.                                   |
|             |                             | Der Halbmond darauf = die Herr-<br>lichkeit der Engel = von A. Vicentino.                                                     |

|           | 1 A G 251                              |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                               |  |  |
|           | KIRCHE S. SALVA- TORE  DIE ORGEL       | DIE ORGEL  Die Grundlage der Tribune wurde im J. 1530 nach der Zeichnung des J. Sansovino ansgeführt.  Die Orgelthüren sind von France-                                                        |  |  |
| ATORE     |                                        | sco Vecellio, einem Bruder Tizians gemahlt.  * II. Altar = ein sehr elegantes Werk von Guglielmo Bergamasco.                                                                                   |  |  |
| S. SALV   |                                        | * Die Statue des h. Hieronimus ist<br>von Tommaso Lombardo.<br>Nach diesem Altare                                                                                                              |  |  |
| CAMBO     |                                        | Ein grosses Grabmahl den Dogen Lo- renzo und Girolamo Priuli errichtet = dem Cesare Franco zugeschrieben.  Die Statuen am obern Theile=S. Lorenzo und St. Hieronimus sind von Giulio dal Moro. |  |  |
|           |                                        | Anm.  Das anstossende Kloster, nunmehr k. k. Caserne hat einen schönen Kreuzgang = von J. Sansovino.                                                                                           |  |  |

Localitat

SALVATORE

S.

CAMPO

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

sehenswürdige Gegenstände und Anmerkungen.

61

SCUOLA
S. TEODORO

FAÇADE
ARCHITECT
B. Longhena
oder
Giuseppe Sardi
in zwei
Ordnungen
der jonischen
der zusammengesetzten.

Dieses Gebäude dient nunmehr zum Privat-Gebrauche.

Der Buchdrucker Andreola hat seine grosse Buchhandlung darin.

Auch hat unlängst Hr. Sanquirico seine Sammlung an Alterthümern Numismatik = Mahlereien = Niellen, u. s. w. in den obern Stock dieses Gebäudes verlegt.

CAMPO S. LUGA ANM.

**○**♦♦**३&**€♦♦०**=** 

Von hier gehe man auf den nahe gelegenen Campo S, Luca; gegen die Mitte desselben ist (N. 3801) die Fabrik des Cioccolato osmazomico, dessen Erfindung von Seiner k. k. Ap. Majestät mit der Ehren-Medaille und einem Privilegium belohnt wurde.

In dieser Apothecke (English Dispensary) sind auch die Arzeneien nach den Pharmacopäen von Wien, Lon-

don, Paris u. s. w. zu bekommen.

ANM.

Auch ist auf diesem Platze ein marmornes Postament mit einem Fahnenmaste, welcher im J. 1310 zum Andenken an die fehlgeschlagene Verschwörung des

Bajamonte Tiepolo errichtet wurde.

Da aber mehrere Mitglieder von der Scuola della Carilà, und jener der Mahler, deren Patron S. Luca ist, durch ihre Waffen zur Rettung der Republik beitrugen, so wurden auf dieses Postament die Wappen dieser beiden Vereine nebst dem Lowen von Venedig eingehauen. Das Postament trägt die Jahreszahl seiner Errichtung MCCCX = und seiner Wiederherstellung MDCCLXXXXI. Im J. 1837 wurde es zum zweiten Mahle wieder hergestellt.

45. 6 85. 7 158. 6

| And the second |                                              | T A G                                                                                                                                                                 | 253                                    |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Localität      | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister.       | sehenswürdige Gegenst<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                          | ÄNDE                                   |
|                | 20*                                          | Anm.  Vom Campo S. Luca gehe man in die Caseri, dann über die Brücke: dort wende man sund den Weg immer gerade fortsetzend, kauf den Campo S. Fantin, wo Folgendes zu | sich rechts,<br>ommt man<br>sehen ist. |
| IN             | 62* THEATER LA FENICE                        | Dieses Theater wird wegen<br>Grösse, Eleganz, Pracht und Fe<br>als eines der schönsten in Ital<br>trachtet.                                                           | estigkeit                              |
| FANT           | ARCHITECT  A. Selva J. 1791  FAÇADE          | Es kann gegen 3000 Zuschaue<br>Anm.                                                                                                                                   |                                        |
| p 6 S.         | mit einer Gallerie co-<br>ryntischer Ordnung | zember 1836 ab, wurde aber nach dem frü<br>delle sogleich wieder erbaut.                                                                                              |                                        |
| C A M          |                                              | Ausmessungen desselben in Pariser Fussmaasse                                                                                                                          |                                        |
|                |                                              | Länge                                                                                                                                                                 | BREITE                                 |
|                |                                              | Das Parterre, 55. 5  Das Proscenium 13. 3  Die Bühne 61. 6                                                                                                            | 45.6                                   |

Dem Theater gegenüber ist die

Das ganze Gebäude 254 ...

Epochen

63\*

KIRCHE

Lombardi J. 1501.

zugeschrieben.

ARCHITECT

**GEGENSTÄNDB** und Meister. S- FANTIN unbekanntem Architecte doch wird sie der Schule der Z Der Chor wurde im J. 1564 erbaut H Z ~

0

P.

Z

U

J. Sansovino S FACADE

sehr einfach und

elegant

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

IN DER KIRCHE

Rechts beim Eintreten

I. Kapelle = auf der rechten Mauer = das Grabmahl des Parisano Parisano eines berühmten Arztes, gest. 1609= von Giulio dal Moro.

Nach der Seitenthür zwischen den beiden Fenstern

Ein Gemählde der todte Christus =von J. Palma.

Die GROSSE KAPELLE

Auf der rechten Mauer

Zwei Grabmähler aus schönem Marmor, das eine dem Bernardino Martini gest. 1518 = das andere dem Vinciguerra Dandolo, gest. 1517 = errichtet.

Oberhalb der Pforte der Sacristei

\*Ein kleines Gemählde = die h. Jungfrau mit dem Kinde = von Gian Bellino.

| Localitat |  |
|-----------|--|
|           |  |
|           |  |
|           |  |
| Z         |  |
| freel     |  |
| TI        |  |
| Z         |  |
| K         |  |
| T         |  |
| a<br>j    |  |

| GEGE | NSTÄNDE  |
|------|----------|
|      | ochen    |
| und  | Meister. |

## sehenswürdige gegenstände und Anmerkungen.

## KIRCHE S. FANTIN

## HOCHALTAR

#### Der Hochaltar

Mit zwei marmornen Statuen = S. Martha und S. Fantin = aus dem XVI. Jahrh.

Aus der grossen Kapelle herabkommend, sieht man auf der rechten Mauer

Ein Gemählde: Die Kreuzigung = eines der besten Werke des Leonardo Corona.

## Oberhalb der Seitenthür

J. C. Abendmahl=von Andrea Vicentino.



#### ANM.

Durch diese Thür hinausgehend, sieht man gerade gegenüber das

| providence of the last of the |                                        |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Localitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen. |
| CAMPO S. FANTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Der Plafond In 13 Abtheilungen, von J. Palma.    |

GEGENSTÄNDE Epochen und Meister.

SEHENSWÜRDIGE GEGENSTÄNDE und Anmerkungen.

VENEZIANI-SCHES ATHENEUM

OBERER STOCK

Im Saale zur Rechten der Stiege

Drei Propheten und einige Sibillen, = Clairobscur-Mahlereien.

Acht Gemählde mit DEM H. HIERONIMUS

zum Cardinale erwählt = gegeisselt = dem h. Augustin erscheinend = sterbend = Dankgeschenke empfangend = studierend = den Löwen heilend = den Bau des Klosters anordnend:

Sämmtlich von J. Palma.

An die Mauer gelehnt, links beim Eintreten

Ein modernes Denkmahl dem berühmten Wundarzte Pajolla errichtet, gest. J. 1816 = . Es ist von Zandomeneghi, Professor der Akademie der schönen Künste, ausgehauen.

#### Oberhalb

Die bronzene Büste des berühmten Philologen *Tommaso Rangone* aus Ravenna

Nächstens wird man in diesem Saale auch dem berühmten Arzte F. Aglietti

| Localität | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                             |  |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           | VENEZIANI-<br>SCHES<br>ATHENEUM        | ein Monument errichten=gest. 1836<br>= eine Arbeit von B. Ferrari.                           |  |  |
|           |                                        | Der Repensaar                                                                                |  |  |
|           |                                        | mit acht Gemählden = das Leben J. C. und der h. Jungfrau vorstellend = von Alvise dal Friso. |  |  |
| Z         |                                        | AUF DEM PLAFOND                                                                              |  |  |
| H         |                                        |                                                                                              |  |  |
| H         |                                        | Das jüngste Gericht = von A. Zan-                                                            |  |  |
| Z         |                                        | chi.                                                                                         |  |  |
| <b>*</b>  |                                        |                                                                                              |  |  |
| -         |                                        |                                                                                              |  |  |
| si,       |                                        |                                                                                              |  |  |
| 0         |                                        |                                                                                              |  |  |
| Pi        |                                        | Anm.                                                                                         |  |  |
| 100       |                                        | Nach dem Besuche dieser drei Gebäude auf dem                                                 |  |  |
| C A       |                                        | Campo S. Fantin geht man nach S. Moise, und dann<br>in die Corte Barozzi, worin zu sehen ist |  |  |
|           |                                        |                                                                                              |  |  |
|           |                                        |                                                                                              |  |  |
|           |                                        |                                                                                              |  |  |
|           |                                        |                                                                                              |  |  |

| -         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Localitat | GEGENSTÄNDE<br>Epochen<br>und Meister. | sehenswürdige gegenstände<br>und<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|           | 65*                                    | * HECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| H         | DER                                    | und                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Z Z       | PALLAST<br>EMO                         | AJAX                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| N 0       | TREVES                                 | Zwei Colossal - Statuen von Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| В л       |                                        | Canova's Meisterwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 田         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| E4        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ر<br>ر    |                                        | Ann.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|           |                                        | Wer sich aus diesem Pallaste kommend, auf den Mar-<br>kus-Platz begeben will, muss über die Barozzi-Brü-<br>cke gehen — dann durch die darauf folgende Gasse bis<br>zur zweiten Calle links — man geht in diese hinein,<br>wendet sich rechts, und der Weg führt gerade auf den<br>Markus-Platz. |  |





# ANHANG

Wenn während der Vier Tage noch einige Zeit übrig bleibt, oder der Aufenthalt in Venedig noch um einige Tage verlängert werden kann, so sind noch folgende Anstalten und Sammlungen zu besuchen.



# INSEL DER ARMENIER (S. LAZZARO).

Auf dieser Insel befindet sich ein Kloster armenischer Mönche, welche sich der Erziehung der Jugend ihrer Nation mit ausgezeichnetem Verdienste widmen; auch beschäftigen sie sich mit dem Drucke und der Verbreitung vieler Bücher in mehreren orientalischen Sprachen.

## In dem Kloster ist zu sehen:

Eine reiche und interessante Bibliothek.
Eine sehr schöne egyptische Mumie.
Ein grosser, sehr wohl erhaltener, alter Papyrus.
Eine mit allen Gattungen Schriften reichlich versehene Buchdruckerei = u. s. w.

# S. Servilius-Insel (S. Servolo).

Mit einem grossen Spital für Narren und einer chirurgischen Abtheilung des bürg. Spitals = unter der Aufsicht und Pflege der barmherzigen Brüder.

#### LAZARETHE

Das alte Lazareth = im XV. Jahrhunderte auf der Insel dieses Nahmens errichtet = ist sehr gross und hat vortreffliche Einrichtungen.

Das Lazareth zu Poveglia = vor einigen Jahren auf dieser Insel errichtet=ist auch sehr gross und wird nach den nähmlichen vortrefflichen Vorschriften verwaltet.

#### S. Andreas - Schloss.

Der Lido-Hafen wird von einem sehr festen Schlosse vertheidiget, St. Andreas genannt.

Es wurde gegen das Jahr 1545 erbaut = Architect M. Sammicheli.



Musäen = Gemählde-Sculpturen - und Medaillen-Sammlungen = Kunst-Cabinete = und dergleichen sehr interessante Gegenstände ausser den schon im Buche unter den verschiedenen Tagen angeführten, als:

ALBRIZZI . . . . Eine Kupferstich- Sammlung nebst Magazin zum Verschleisse der verschiedenen Materialen für Mahlerei, Zeichnung und Schreibkunst.

Piazza S. Marco = Procuratie vecchie, Calle del Cappello N. 233.

\*\*\*\*\*

Comello . . . . Eine Sculptur von Canova

Piazza S. Marco = Procuratie vec
chie, Calle del Cappello neben der

Thür N. 233.

Gradenigo . . . Eine sehr reiche Sammlung griechischer und römischer Medaillen.

Piazza S. Marco = Procuratie vecchie N. 93.

CICOGNARA . . . Eine Sammlung berühmter Kupferstiche=Niellen=Zeichnungen und anderer Kunstgegenstände.

Piazza S. Marco = Procuratie vecchie N. 83.

\*\*\*\*\*

Gamba . . . . . Eine reiche Sammlung von Werken italienischer Schriftsteller = nebst deren Portraits = und urschriftlichen Briefen.

Campo Ruzzolo N 973.

Kupferstiche zu Canova's Werken FRANCESCONI . und eine Inschrift, die sich auf den in diesem Hause erfolgten Tod dieses berühmten Bildhauers bezieht. Campo Ruzzolo. N. 989.

\*\*\*\*\*

mit vielen Büchern und sowohl in-als LESESTUBE ausländischen Journalen, von Eigenthum des Hrn. Missiaglia versehen= immer Lesenden und Studierenden offen. Piazza S. Marco = Procuratie vecchie. N. 70. \*\*\*\*\*\*

ALBRIZZI-TEOTOCHI Eine Sculptur von Canova. Calle Lunga S. Moise N 2040

\*\*\*\*\*

Blaggi . (Madame *Biaggi* geborne Gräfinn Balbi) = Die Arbeitstube dieser Künstlerinn und eine Sammlung berühmter Kupferstiche.

S. Maria Zobenigo N. 2090.

BARBINI Eine erlesene Gemählde - Samınlung berühmter Künstler aus verschiedenen Schulen.

Campo S. Maurizio N. 2256. = soll aber bald in den Pallast Manin in S. Salvatore-Gasse verlegt werden.

\*\*\*\*\*\*\*

#### CORNIANI DEGLI

- Algarotti .. (Hr. Bernardino, Edler von) = Eine Sammlung von Gemählden, Kupferstichen, und Zeichnungen berühmter Meister.
  - S. Angelo, Corte dell' Albero, N.2953.
- Sivry..... (Monsieur de) = Eine Sammlung von Gemählden = griechischen Sculpturen und Inschriften = Bronzarbeiten = Porcellanen = und verschiedenen andern sehr interessanten Alterthümern.
  - S. Angelo, Calle Avvocati, N. 3048.
- ANGELI.... (Madame Pascoli-Angeli) Die Arbeitstube dieser Künstlerinn mit einer Sammlung ihrer eigenen sehr interessanten, besonders Miniatur-Mahlereien.
  - Ponte della Verona = Calle della Madonna, N. 3356.
- \*\*\* \*\*\* \*
- CRAGLIETTO . . . Eine Gemählde-Sammlung berühmter Meister.
  - Riva degli Schiavoni=Ponte della Cà di Dio, N. 3838.
- DALLA ROVERB . . Eine Gemählde-Sammlung berühmter Meister aus verschiedenen Schulen.
  - S. Lio = Calle del Ghiaccio, N. 6037.
- CORNIANI DEGLI
- ALGAROTTI . . (Hr. Marco, Edler von) Ein litologisches und Mineralien Museum mit mehr als 6000 Stücken = und eine Sammlung von Gemählden, Büchern und urschriftlichen Briefen.

Fondamente Nuove = Calle Stella, N. 5597.

(Hr. Giacomo) = Eine Sammlung von TARMA . Gemählden = Sculpturen = Bronzen = Medaillen = Zeichnungen und anderen

Gegenständen.

Eine einzige und kostbare Sammlung aller Kupferstiche von Morghen aus 450 Stücken bestehend, nach Reihen geordnet und in verschiedenen Gross-Folio Bänden vereiniget.

Campo S. Cassan, N. 2314.

\*\*\*\*\*

INNOCENTI . . . (Professor) Ein reiches Naturalien-Cabinet = Alla Madonna dell' Orto = N. 3087.

BOTANISCHER

GARTEN . . . . mit einer sehr reichen Sammlung ausländischer und seltener Pflanzen, deren Anzahl sich auf mehr als 8000 beläuft.

Der verdienstvolle Gärtner ist Hr. J.

Ruchinger.

Canareggio nächst der Kirche S. Job.

\*\*\*\*\*

SCHLAVONI .

(Hr. Natale) Eine Gemählde-Sammlung, und die Arbeitstube dieses noch lebenden berühmten Künstlers.

Pallast Giustiniani a S. Barnaba, auf dem Canal grande.

\*\*\*\*\*\*

GIUSTINIANI (alle Zattere) Eine Sammlung von Gemählden = griechischen Sculpturen und Medaillen = nebst einer an Manuscripten reichen Bibliothek.

S. Troyaso = alle Zattere.

# ALTE WOHNUNGEN BERÜHMTER MÄNNER

- Giorgione . . . Mahler = Der Kirche von S. Silvestro gegenüber.
- Goldoni Carlo . . = Dichter = S. Tomà = Calle Centani=N. 2367.
- Gozzi Gasparo . . = ein Gelehrter = S. Tomà = Calle Larga nächst der Brücke von Donna Onesta = N. 2444.
- Marco Polo . . . = ein Reisender = S. Gio. Grisostomo = nächst dem Theater Malibran.
- Tiziano Vecellio. = Mahler = S. Tomà Calle Gallipoli N. 4528, = seine Schule hatte er aber gegen die Fondamente nuove = Calle rotta = N. 5526.
- Petrarca. . . . = Dichter = Riva degli Schiavoni, nächst der Caserne del Sepolero.
- Apostolo Zeno.. = ein Gelehrter = Alle Zattere nächst der Brücke della Calcina.
- NANI . . . . . . = Historiograph = alla Giudecca, nächst der Kirche delle Zitelle.

# THEATER

| Grosses Theater |                                       | St. Fantin.                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| L' APOLLO .     | ät                                    | St. Luca.                   |
| GALLO           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | St. Benedetto.              |
| MALIBRAN .      | Loca                                  | St. Giovanni<br>Grisostomo. |
| S. SAMUEL .     |                                       | St. Samuel.                 |

#### ANM.

Den Reisenden dürfte noch die Anzeige zu Statten kommen, dass die k. k. Ober-Polizei-Direction, mit dem Pass-Amte sich gegen das Ende der Fondamenta di S. Lorenzo N. 1 befindet.

Will man also vom Markus-Platze dähin gehen, so nehme man den Weg durch die Calle Canonica = dann über die Brücke von Canonica = und immer gerade weiter = bis zur Brücke von S. Provolo = Nach dieser wende man sich links = gehe über die Riva dell' Osmarino = und über die Brücke am Ende derselben = dann befindet man sich auf der erwähnten Fondamenta di S Lorenzo.

## REGISTER

| Academie der schönen Künste ( Scuo-        | la  | dell | la  |     |            |
|--------------------------------------------|-----|------|-----|-----|------------|
| Carità)                                    |     |      | Sei | te  | 142        |
| Albrizzi-Teotocchi                         |     |      |     | 99  | 263        |
| Albrizzi-Teotocchi                         |     |      | ~ B | 22  | 264        |
| Alte Bibliotek (vecchia Biblioteca)        | ,   |      |     | 99  | 74         |
| Alte Procuratien (Procuratie vecchie)      |     |      |     | 99  | 73         |
| Alte Wohnungen berühmter Männer .          | ,   |      |     | 99  | 267        |
| S. Andreas-Schloss                         |     |      | • 1 | 25  | 262        |
| Angeli-Pascoli                             |     |      |     |     |            |
| Atheneum                                   | ,   |      |     | 99  | 256        |
| Armenier-Kloster (S. Lazzaro-Insel)        |     |      |     | 99  | 261        |
| ( = 550                                    |     |      |     |     |            |
| Barbarigo                                  | *   |      | '#  | 9.0 | 158        |
| Barbini                                    | 0   | ۰ ,  |     | 55  | 264        |
| S. Bassus (Kirchen-Facade)                 |     |      |     | 25  | 72         |
| Biaggi-Balbi                               |     |      |     | 99  | 264        |
| Botanischer Garten                         |     | . :  |     | 9.9 | 266        |
| Botanischer Garten                         |     |      |     | 99  | 71         |
| Bronzene Pferde                            |     |      |     | 99  | ŝ          |
| Bürgerspital                               | ,   |      |     | 99  | 227        |
| 8                                          |     |      |     |     | May (may 8 |
| Cicognara                                  |     |      |     | 99  | 263        |
| Colleoni (Denkmahl)                        |     |      |     | 44  | 203        |
| Comello                                    |     |      | •   | 99  | 263        |
| Comello                                    |     | •    | •   | 99  | 465        |
| Corniani degli Algarotti (in corte dell' A | 712 | ero) | •   | 40  | 265        |
| Corniani degli Algarotti (in calle Stella  | 1)  | ,,,, | •   | ))  | 200<br>id  |
| Craglietto                                 | 1   | • •  | •   | 27  | 101.       |
| Oraginetto                                 | 0   |      |     | 77  | IC.        |

| Dalla Rovere                                                            |             |          | A.s. |      |      |     |     | Se  | ite  | 265         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------------|
| Dalla Rovere                                                            | ис          | ale)     |      | •    | •    | ٠   | •   | ٠   | 22   | 27          |
| Emiliana, Cappella                                                      |             |          | ٠    | 4    |      |     |     | 6   | 95   | 234         |
| Fenice (Theater) ,                                                      | ٠           |          | •    | y.   | •    | 99  | 25  | 3 1 | and  | 268         |
| Galvagna                                                                |             |          |      |      | è    | •   | •   | ٠   | 9,9  | 171         |
| Gamba                                                                   | •           | •        | ٠    |      |      | •   | ٠   | 10  | 99   | 263         |
| Gefängnisse                                                             | * e         | •        | 10   | ٠    | ٠    |     |     | . • | 99   | 91          |
| Glasperlen = Spiegel, etc                                               | -Fa         | bri      | ken  | (ii  | i N  | Lur | and | )   | 99   | 235         |
| Gradenigo                                                               | ٠,          | **       | *•   | •    | a .  | •   | •   |     | 99   | 263         |
| Innocenti (Professor) .                                                 | ٠           |          |      | ۰.   |      |     | •   |     | 99   | 266         |
| Königlicher Pallast                                                     | Ug.         |          | ٠    | 70   | ,    | é   |     | •   | 22   | 74          |
|                                                                         |             |          |      |      |      |     |     |     |      |             |
| -                                                                       | <b>=</b> 6€ | <u> </u> | -    |      |      |     |     |     |      |             |
|                                                                         |             |          |      |      |      |     |     |     |      |             |
|                                                                         |             |          |      |      |      |     |     |     |      |             |
| KI                                                                      | RC          | CHE      | IN   |      |      |     |     |     |      |             |
| S. Donato (Domkirche v                                                  | on          | Mu       | rar  | no)  |      | •   | •   |     | 99   | 239         |
| S. Eustachio (S. Stae).                                                 | ,           | ٠,       | 2    | •    |      | 4   |     |     | . 95 | <b>16</b> 3 |
| O E                                                                     |             |          |      |      |      |     |     |     |      | ~ ~ /       |
| S. Fantin.                                                              |             | :        | 6    | ú    | ٠    | 6   | •   | ٠   | 35   | 254         |
| S. Fosca (in Torcello). S. Francesco della Vigna                        | ٠           | ٠        | u    | ٠    |      |     | •   |     | 99   | 244         |
| S. Francesco della Vigna                                                | l a         |          | 4    |      | p    |     | 4   |     | 27   | 102         |
| Frari=S. Maria de'.                                                     | *           | ¥        | ٠    | *    | ér   | •   | •   |     | 95   | 172         |
| S Giorgio de' Graci (C                                                  | rio.        | hio      | oh.  | K    |      | 60  |     |     | 0.0  | 404         |
| S. Giorgio de' Greci (Gr. S. Giorgio Maggiore . S. Giovanni-Grisostomo. | 161         | 1113     | CHE  | . 11 | trei | le) | •   | •   | 27   | 117         |
| S. Gioroppi Crisaster                                                   | •           |          |      | •    | •    | •   | •   | 4.  | 27   | 245         |
| SS Cianania D                                                           |             | ٠        |      | ٠    | •    | 0   |     | •   | 57   | 243         |
| SS. Giovanni e Paolo .                                                  | •           | ٠        |      |      |      | 0   |     |     | 22   | 204         |

| S MARKITE                                                               |           |                |       |            |            |     |     | Sa  | ita  | 4    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| S. Markus ,                                                             | T         | •              | . 17. | •          | •          | •   | •   | Sei | ile  | 2/2  |
| S. Maria (Domkirche in                                                  | 4 (       | orce           | ella  | <i>)</i> . | •          | •   | n   |     | 77   | 400  |
| S. Maria Formosa S. Maria dell' Orto S. Maria della Salute . S. Martino | •         | ٠              | •     | ۰          | •          | •   | 1.6 |     | 29.  | 199  |
| S. Maria dell' Urto                                                     |           | ۰              | . •   | ٠          | •          | ٠   | •   | •   | 27   | 228  |
| S. Maria della Salute.                                                  | ٠         | ٠              | ٠     | ٠          | •          | ٠   | ٠   | ٠   | 99   | 131  |
| D. Marting                                                              |           |                | 1.0   | - 6        | * m        |     |     |     | 77   | TIO  |
| S. Michele Miracoli=S. Maria de'                                        |           | ٠              | *     | •          |            |     | ٠   |     | 99   | 232  |
| Miracoli=S. Maria de'                                                   |           |                |       | ۰          | b          | ٠   |     | ٠   | 99   | 202  |
|                                                                         |           |                |       |            |            |     |     |     |      |      |
| SS. Pietro e Paolo (in A                                                | Iur       | ane            | o).   |            | 4          |     | ٠   | ٠   | 99   | 236  |
| S. Pietro (a Castello)                                                  |           |                |       |            |            |     | ٠   |     | 99   | 92   |
| `                                                                       |           |                |       |            |            |     |     |     |      |      |
| Redentore                                                               |           | ٠              | •     | ٠          |            |     | л   |     | 99   | 122  |
| Redentore                                                               |           |                |       |            |            | . " | ٠   |     | 99   | 185  |
| S. Rocco, Scuola (Verei                                                 | n)        |                |       |            |            |     |     |     | 99   | 189  |
| ,                                                                       | /         |                |       |            |            |     |     |     |      |      |
| S. Salvatore                                                            |           |                |       |            |            |     | 4   |     | 99-  | 247  |
| S. Sebastiano                                                           |           |                |       |            | ,          |     | _   |     | 99   | 125  |
| o. Desitoutino.                                                         | •         | •              | •     | •          | •          | **  | •   | •   | * /  | 1.00 |
| Tolentini                                                               |           |                |       |            |            |     |     |     | 9.9  | 495  |
| EUICHCHIII                                                              | *         | •              |       | •          | <b>'</b> • | •   | •   | •   | //   |      |
| S. Zaccaria                                                             |           |                |       |            |            |     |     |     |      | 07   |
| S. Zaccaria                                                             |           | •              | *     | •          | •          | *   | ٠   |     | 77   | 31   |
| C Billions - Spirits                                                    | - 4 4 5 4 | 1211-          |       |            |            |     |     |     |      |      |
|                                                                         | ©ᡧ᠀ৡ৻     | <b>95</b> 9400 |       |            |            |     |     |     |      |      |
| T ( T )                                                                 |           |                |       |            |            |     |     |     |      | 961  |
| 5. Lazzaro ( <i>Insel</i> )                                             | •         | 6              | •     |            |            | ٠   | *   | •   | 77   | 201  |
| Lazzaretto di Povegna .                                                 | ۰         |                | ٠     | •          | •          | ۰   | ٠   | ۰   | 77   | 202  |
| Azzaretto di Tovegna .  Azzaretto Vecchio  Aesestube                    |           | 0              |       | *          | ٠          | **  | ٠   | •   | • 99 | 10.  |
| esestube                                                                | ٠         |                | ٠     | ٠          | 0.         | ۰   | 4   | ۰   | 99   | 264  |
| oggetta                                                                 | ٠         |                | à,    | ٠          | ٠          |     | ٠   | •*  | 99   | 69   |
| . Luca (Campo) · ·                                                      | •         | ъ              | e     | *          | ٠          | ٠   | ٠   | •   | 99   | 252  |
|                                                                         |           |                |       |            |            |     |     |     |      |      |
| lanfrin                                                                 | •         | ٠              | 1.0   |            | •          | •   |     |     | 22   | 166  |
| TARKUS-BIBLIOTEK                                                        | - 6       |                |       |            |            | ٠,  | `•  | •   | -99  | 51   |
| IARKUS-PLATZ                                                            |           |                | •     |            |            | 4   | 6.  |     | 99   | 1    |
| LARKUS-KIRCHR                                                           |           |                |       |            |            |     |     |     |      |      |

| Markus-Schatzkamn                         | ner   |      | /*         | a     |     |            |     |     |    | Se             | ite | 26   |
|-------------------------------------------|-------|------|------------|-------|-----|------------|-----|-----|----|----------------|-----|------|
| Markus-Thurm.                             |       | 2    |            |       |     |            |     |     |    |                | 99  | 68   |
| S. Marco, Scuola ( /                      | 'erei | n).  |            |       |     |            | 20  |     |    |                | 99  | 226  |
| S. Michele = Insel<br>Missiaglia (Lesestu | 6     |      |            |       | ,0  |            |     |     |    |                | 99  | 232  |
| Missiaglia (Lesestui                      | be)   | •    | •          |       |     |            |     |     | ê  |                | 59  | 264  |
| Münz-Gebäude .                            | . •   |      |            |       |     |            |     |     | ٠, |                | 99  | 88   |
| Murano = Insel.                           |       | . •  |            |       | •   |            |     |     |    |                | 99  | 235  |
|                                           |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     |      |
| Neue Procuratien (                        | Proc  | ura  | tie        | IV.   | uov | (e)        | •   | 99  |    | 74             | un  | d 80 |
| Neue Procuratien (<br>Neue Gebäude, das   | (Nu   | oya  | Fe         | abb   | ric | <i>a</i> ) | •   | •   |    |                | 22  | 81   |
| Para Pione (Pinan                         | 4     | . 7. | 7          | 7.    | ,   |            |     |     |    |                |     | 00   |
| PALA D' ORO (Bizan                        | unus  | cne  | 'S 1       | KOI   | n   | 6          | • ′ | •   | ٠  | -              | 99  | 22   |
|                                           |       | =>   | <b>⊸</b> c | ~     |     |            |     |     |    |                |     |      |
|                                           | מי    | A W  | T 11       | () PT |     |            |     |     |    |                |     |      |
|                                           | Р     | AL   | LA         | 51    | E   |            |     |     |    |                |     |      |
| Angarani, nunm                            | ehr I | Mar  | 1201       | ni    |     | . •        |     | . , |    |                | 99  | 141  |
|                                           |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     |      |
| Battaggia, nunme                          | hr F  | aro  | n          | 8     | 6   |            |     | •   |    |                | 99  | 164  |
| malhi                                     |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     | 157  |
| Barbarigo                                 | •     |      |            |       | •   |            | •   |     |    | •              | 99  | 158  |
| Barbarigo Bembo                           |       |      | •          |       |     |            |     |     |    | 7              | 99  | 159  |
|                                           |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     |      |
| Cà Doro                                   | *     |      |            |       |     |            |     |     |    |                | 99  | 163  |
| Civran                                    |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                | 99  | 4.00 |
| Contarini (a S. S.                        | amu   | (el) |            |       |     | - 4        |     |     |    |                | 99  | 157  |
| Contarini (a S. S                         | (tae) |      |            |       | 'n  | ·          | •   |     | ٠  |                | 99  | 164  |
| Contarini (a S. S. Contarini = dagli      | Ser   | ign  | i.         | •     |     |            |     |     |    | 1.0            | 99  | 156  |
| Gorner $= aalla \ C$                      | a Gi  | ran  | de         |       |     |            |     |     |    |                | 99  | 141  |
| Corner = della R                          | egin  | a    |            |       |     | 10         |     |     |    |                | 99  | 163  |
| Corner-Spinelli.                          |       | •    |            | ra .  |     |            | . , |     |    |                | 2.9 | 159  |
|                                           |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     |      |
| Dario                                     | • *   |      |            |       | • , | 4          |     |     |    |                | 50  | 141  |
| Dario                                     | Palaz | zo   | Du         | ca    | le) |            | •   |     |    | ž <sub>e</sub> | 23  | 27   |
|                                           |       |      |            |       |     |            |     |     |    |                |     |      |
| Emo-Treves                                |       |      |            | •     |     |            |     |     |    |                | 99  | 259  |

| Farsetti (Munizipalitüt)          |            |       |     | Seit | e 159 |
|-----------------------------------|------------|-------|-----|------|-------|
| Fini                              |            |       |     | . 9  | , 141 |
| Fini Foscari.                     |            |       |     | . :  | , 157 |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Galvagna                          |            |       | ٠   | . :  | , 171 |
| Giustiniani (drei Pall.)          |            |       |     | . :  | 5 157 |
| Giustiniani (alle Zattere)        |            |       |     | . !  | , 266 |
| Giustiniani-Lollin                |            |       |     | . :  | , 156 |
| Gradenigo.                        |            |       |     | . :  | 263   |
| Grassi                            |            | •     |     |      | , 156 |
| Grimani a S. Luca (k. k. Postamt- | -Direction | ectio | n). | :    | , 159 |
| Grimani (a S. Polo)               |            |       | •   | . 3  | , id. |
| Grimani (a S. Tomà)               |            |       |     | . 9  | 157   |
| Grimani nunmehr Dalla Vida (a     | S. F       | elice | 2)  | . ,  | , 163 |
| Grimani (in Rugagiuffa)           |            |       |     | . ,  | 201   |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Königlicher Pallast (Palazzo Red  | le).       | ٠     | ٠   | . 9  | 74    |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Loredan                           | ,s •       | •     |     | . 9  | , 159 |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Manfrin                           |            |       |     | . 9  | 166   |
| Mangilli nunmehr Valmarana .      |            |       | ·*  | . 9  | 162   |
| Manin                             |            |       | ъ   | . 9  | , 156 |
| Micheli=(dalle Colonne)           |            |       |     | . 9  | 163   |
| Mocenigo (drei Pall. a S. Samuel  | l) .       |       |     | . 9  | , 157 |
| Moro-Lin                          |            |       | 16  | a. 9 | 156   |
| _                                 |            |       |     |      |       |
| PATRIARCHAL-PALLAST               |            |       |     | . 5  | 71    |
| Pesaro                            |            |       |     | . 9  | 163   |
| Pisani (a S. Polo)                |            |       |     | . 9  | 158   |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Rezzonico                         |            |       | a   | . 9  | , 156 |
|                                   |            |       |     |      |       |
| Sagredo                           |            |       |     | . 9  | 163   |
| Schatzmeister (de' Camerlinghi).  |            |       |     | . 9  | 161   |

| Tiepolo, nunmeh<br>Tron                     | r C       | om   | ello<br>•           |                 | 9       | * 'e | • 4                           | *   | e<br>u | Se | eite | 159<br>164 |
|---------------------------------------------|-----------|------|---------------------|-----------------|---------|------|-------------------------------|-----|--------|----|------|------------|
| Vendramin-Caler                             | gi        | ٠    | a                   | œ               |         | * `  | ٠                             | •   |        |    | 22   | 164        |
|                                             | Bernettin |      | 0 <del>9)</del>     | <del>@</del> 0= |         |      |                               |     |        |    |      |            |
| Piazza S. Marco (M. Piazzetta               | lark      | ius- | Pla                 | (tz)            |         | •    | 6 <sup>6</sup> / <sub>4</sub> |     | •      | ٠  | 99   | 1          |
| K. K. OBER-POLIZEI-I                        | DIRE      | CTI  | ON                  | •               | et.     |      | •                             | 6   | *      | •  | 99   | 268        |
| Rialto = Alte Gebäue<br>Rialto = Neue Gebäu |           |      |                     |                 |         |      |                               |     |        |    |      |            |
| Sala del Maggior Co                         |           |      |                     |                 |         |      |                               |     |        |    |      |            |
| thes)                                       | ٠         | ٠    | ٠                   | •               | ٠       | • '  | ٠                             | •   | ٠      | ۰  | 99   | 51<br>252  |
| Säulen (zwei) von o                         | rie       | rtal | isc                 | hen             | n C     | ira  | nit                           | e   | •      | •  | 22   | 90         |
| Scala de' Giganti (R                        | iese      | enst | tieg                | e)              |         |      | ٠                             |     |        | 0. | 99   | 32         |
| Schiavoni (Hr. Nate                         | ale)      | ar . | •                   |                 | ٠       |      |                               | 99  | 15     | 71 | and  | 266        |
| S. Servilius-Spital (                       |           |      |                     |                 |         |      |                               |     |        |    |      |            |
| Sivry=Mr. De                                |           | •    | *                   | .*              | ٠       | ٠    | ٠                             |     | •      | *. | 77   | 203        |
| Tarma = Hr. Giaco                           | mo        |      |                     |                 |         | _    |                               |     |        |    | 99   | 266        |
| S. Teodoro . •                              |           |      | •                   | •               |         | •    | ٠                             | ٠   |        | •  | "    | 252        |
|                                             | 1         | Fe.  | nic                 | e               |         |      |                               | 25  | 25     | 3  | und  | 268        |
| THEATER                                     |           | Ap   | olle                | 0               | ٠       | •    | ٠                             | ٠   | ٠      | +  | 99   | id.        |
| THEATER                                     | 1         | Ga   | 1:10                | •               |         | •    | •                             | ٠   | ٠      | ٠  | 97   | 1d.        |
|                                             |           | S    | Sa                  | ran<br>m        | · .     | •    | •                             | •   | •      | •  | 55   | 10.        |
| Torcello = Insel .                          | ,         |      | <b>D</b> <i>u</i> . | u               | ei<br>• | •    | •                             |     | •      | •  | 99   | 242        |
|                                             |           |      |                     |                 |         |      |                               |     |        |    |      |            |
| Uhrthurm                                    | •         | ,    | •                   | •               | •       | •    | •                             |     | ٠      | *  | 9.9  | 72         |
| Volksgarten (Giard                          | ini       | pub  | bli                 | ci)             |         |      | *                             | • " |        |    | 22   | 91         |

| Waarenlager de | r I | eut) | sel | ien | (Fe | ond | lace     | d | e'T | e de |     |      |     |
|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|---|-----|------|-----|------|-----|
| schi)          |     |      |     |     |     | •   | *        | 9 | ٠   |      | Se  | eite | 162 |
| Waarenlager de | r T | 'ürk | en  | (F  | one | lac | od       | e | Tui | chi  | ·). | 99   | 165 |
|                |     |      |     |     |     |     |          |   |     |      |     |      |     |
| Zeno's Kapelle |     | •    |     | •   |     | ۰   | <b>.</b> |   |     |      |     | 22   | 11  |
| Zeughaus k. k. |     | •    |     |     |     | et  | ٠        |   | 9   |      |     | 99   | 109 |

Da der Verfasser gegenwärtiges Werk dem Gesetze untergeordnet hat, so behält er sich das Eigenthumsrecht aller Auflagen vor, die er in der Folge in was immer für einer Sprache auszugeben für gut erachten sollte.

Er verwirft daher jedes Exemplar, welches nicht das hier beigefügte Zeichen tragen wird.















87-816729

m. 1 gef. kte + 20 Kripfertaf.

## ANTON QUADRIS

## vom j. 1819 bis 1838 erschienene werke

| J.    | MEMORIA DI ECONOMIA POLITICA (Politisch-ökonomische Denkschrift) vom k. k. Institut der Wissenschaften, Literatut und Künste im J. 1819 gekrönt. Padua 1819.  Idem Zweite Auflage, Venedig 1820 Lir. Austr.                                                                                     | 3     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.   | Otto Giorni a Venezia — Erster Them — d. i. Merkwürdigkeiten Venedigs — mit Kupfern — Vedig 1821.  Idem — Zweite vom Verfasser verbesserte Auflage — Venedig 1824.  Idem — Dritte Auflage Venedig 1830                                                                                          | 8     |
| III.  | Otto Giorni a Venezia Zweiter Tueil d. i. Kurzgefasste venezianische Geschichte, nebst Dogen-Verzeichniss. Venedig 1822 Idem Zweite Auflage mit Zusätzen, und Anm. Zvenedig 1826»                                                                                                               | 7     |
| IV.   | Huit fours à Venise, ou bien Objets les plus remarquables dans Venise, et dans les Iles adjacentes = avec planches = (1823 à Ven.)  Idem. Seconde Edition, ornée du Portrait de Canova, et du Monument qui lui a été élevé = (an 1828 à Venise).  Idem. Troisième Edition = (an 1838 à Venise). | 8)    |
| V     | STORIA DELLA STATISTICA = (Geschichte der Statistik) als Einleitung zu einer statistischen Übersicht der venezianischen Provinzen, mit einer topog. Karte = Venedig 1824                                                                                                                        | 6     |
| VI.   | PROSPETTO STATISTICO = (Statistische Übersicht der ven. Prov. = mit einer Landkarte des Lomb. Ven. Königr.) = Venedig 1826»                                                                                                                                                                     | 4     |
| VII.  | ATLANTE STATISTICO — (Statistischer Atlas) mit 82 sinoptischen Tafel edig 1827                                                                                                                                                                                                                  | 6     |
| VIII. | QUATTRO GIORNI A VENEZIA - Mailand 1827                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     |
| IX.   | IL CANAL GRANDE (Venedigs grosser Canal) in Folio = mit  {48                                                                                                                                                                                                                                    | 50    |
| X.    | LE DIECI EPOCHE della Storia d'Italia (Die zehn Epochen der alten und neuen Geschichte Italiens = I. und II. Theil = Mailand 1826-1827, jeder Theil.                                                                                                                                            | 3     |
| XI.   | La Piazza di S. Marco = (Der Markus-Platz in Venedig) als Monument der Kunst und der Geschichte betrachtet, in Folio mit 16 Tafeln = Venedig 1831                                                                                                                                               | 20 40 |
| XII.  | Abriege de l'Histoire de la Republique de Venise depuis son Origine, l'an 421 = jusqu' à sa chute en 1797 = et Table Chronologique de tous les Doges = Edition ornée de gravures des Costumes Venitiens = en 16.mo = (an 1835 à Venise)                                                         | 7     |
| XIII. | TEMPIO DE' SS. GIO: E PAOLO = (Beschreibung des Tempels der h. h. Johann und Paul, und dessen Monumente = mit 20 Kupfern. Venedig 1835.                                                                                                                                                         | 12    |
| XIV.  | VIER TAGE IN VENEDIG = Venedig 1838.                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 8   |